

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

# JOHN HARVEY TREAT OF LAWRENCE, MASS.

CLASS OF 1862

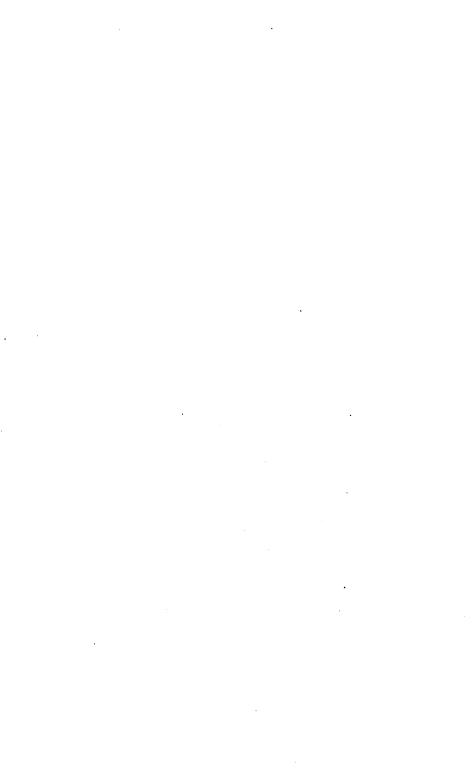

• •

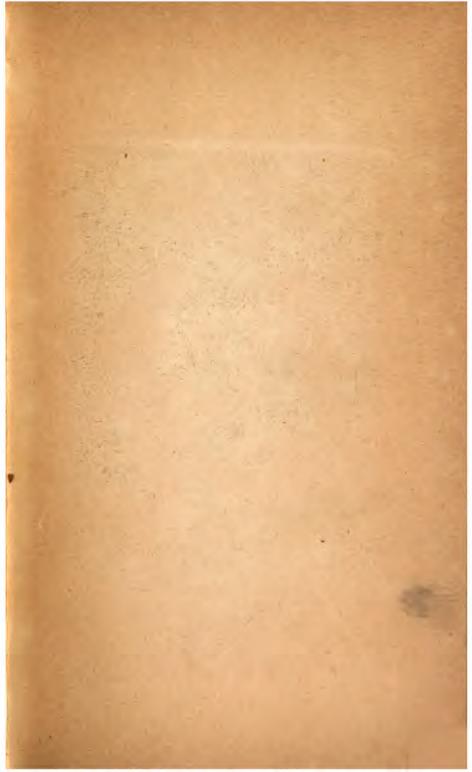



# Leben

bes

# heiligen Otto,

Bischofs von Bamberg

11117

Apostels der Pommern.

Bon

P. Frang Xaver Sulzbeck, freirefignirtem Brior von Beltenburg, nun Beneditiner von Metten.

Mit einem Stafiftide.

Regensburg. Drud und Berlag von Georg Joseph Manz. 1865. Ger 675.8.13

HARVARD COLLEGE LIBRARY
TREAT FUND
FORMA //,/932

### Sr. Bischöflichen Gnaden,

bem hochwürdigften

Herrn Herrn

# Ignatius von Senestrey,

Bischofe von Regensburg und Röm. Patrizier,

Sr. Papstlichen Heiligkeit Pius IX. Hausprälaten und Thronassistenten,

Doktor der Theologie und Philosophie, Ritter des R. Verdienst-Ordens der bayerischen Arone &c. &c. &c.

in tiefster Chrfurcht gewidmet

nod

Berfasser.

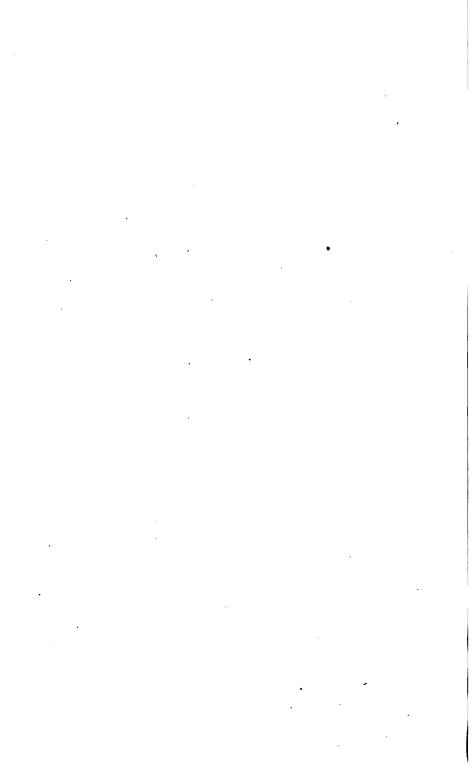

### Dormort.

Die folgenden Blätter enthalten die Lebensgeschichte eines Mannes, der in der Reihe der großen Männer des Mittel= alters als Stern erfter Größe glangt. Das vielgeläfterte Mittelalter hat bei feiner Glaubensinnigkeit und Glaubenseinigfeit Manner hervorgebracht, welche die Berehrung und ben Dank ber fpateren Jahrhunderte in hohem Grade Unter diesen ragt der heilige Otto, Bischof verdienen. von Bamberg, durch den Glang feiner Tugenden, wie burch die Grogartigkeit seines Wirkens in eminenter Beise hervor. In der zweiten Salfte des eilften und in ber ersten Sälfte des zwölften Jahrhunderts war er in Mitte ber langjährigen Känipfe zwischen bem Imperium und ber Tiara ein treuer Anhänger ber Kirche, ein Muster glänzender Sittenreinheit, ein außerordentlicher Förderer und Reformator bes flöfterlichen Lebens, ein Bifchof nach bem Borbilde ber Apostelzeit, und felbst ein Apostel, ber ein heibnisches Slavenvolk im Nordosten von Deutschland zum driftlichen Glauben bekehrt hat.

Da das Leben dieses wahrhaft großen Mannes nach den reichlich vorhandenen, erst jüngst mühevoll ges sichteten Quellen in kritischer Bearbeitung mit Rücksicht auf die Zeitgeschichte aussührlich noch nicht erschienen ist, so konnte der Verfasser, wiewohl seine ungenügenden Kräfte oft fühlend, dem Drange seines Herzens nicht widerstehen, dieses reiche Leben zu schildern und der Deffentlichkeit zu übergeben. Er hat dabei keine andere Absicht und keinen andern Wunsch, als daß dieser große Bischof und Apostel in seinen Tugenden und in seiner segensvollen Wirksamkeit mehr erkannt und Gott, der Geber alles Guten, mehr geehrt und gepriesen werde.

Möge diese Arbeit in Berücksichtigung ihrer Schwierigkeit eine billige Beurtheilung finden.

Was die in diese Monographie aufgenommenen Wunder betrifft, so wird dem Dekrete Papst Urban VIII. entsprechend ausdrücklich erklärt, daß sie nur auf rein historische Glaubwürdigkeit Auspruch machen, sowie alles den Glauben und die Sitten Berührende dem unsehls baren Urtheile der römisch statholischen Kirche unbedingt unterworfen wird.

Michaelsbuch am Sterbetage des heiligen Otto, den 30. Juni 1865.

Der Berfaffer.

### Erster Theil.

Der heilige Otto in seiner Jugend.

§. 1. Otto's Baterland, Geburt und Rinderjahre.

Wenn im Laufe ber Zeiten großartige Persönlichkeiten, sei es auf dem goldgeschmückten Throne ober in der armen Rlofterzelle, sei es auf bem Rampfplate ber Waffen ober auf ber Arena driftlicher Tugenden, sei es auf bem Felbe ber Wiffenschaften oder in der Werkstätte ber Künste über das Niveau bes gewöhnlichen Lebens sich erhoben und auf ihre Mit- und Nachwelt einen entschiedenen Einfluß geubt haben; fo liegt es in der Natur dieses Einfluges, daß die Nachwelt ein Interesse baran findet, nach ihrem Baterlande, ihrer Abstammung, nach ben Familienverhältniffen ihrer Kindheit und nach der religios= politischen Weltlage zu fragen, unter beren Ginfluße sie zu ber ihnen eigenen Größe fich herangebildet haben. Denn alle diefe Umftanbe und in einander greifenden Berhaltniffe geben ben Schlüffel zur wahren Beurtheilung ihres Charaffers, ihres geiftigen Aufschwunges und ihrer großartigen Wirkfamkeit, insbesonders dann, wenn ber Beift ber Beit ober örtliche Berhältniffe biefem geiftigen Aufschwunge hemmend in ben Weg zu treten icheinen.

Eine solche großartige Persönlickkeit ift ber heil. Otto I., 1) 2) Bischof von Bamberg und Apostel ber Pommern. Unter ben beutschen Glaubensboten, die unter benachbarten heidnischen Bölskern das Licht des Glaubens verbreiteten, nimmt er bis zum Schluße des zwölften Jahrhunderts fast den letzten, an Ruhm und Berdiensten wohl den ersten Platz ein. 2) Sein Name glänzt unter den ausgezeichnetsten Männern, die das eilste und zwölfte Jahrhundert schmückten; er war ein Bischof im apostoslischen Sinne des Wortes und seine Missionsthätigkeit mit ebenso vielen Gesahren verbunden, als mit reichlichem Ersolge gekrönt.

Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderte bat man ihn -, sei es aus Jrrthum, indem man Bischof Otto IL von Bamberg mit ihm verwechselte, ober aus ber Neigung, die in der nachmittelalterlichen Beit öfter hervortritt, einen noch höheren Rimbus um den Namen des Gefeierten zu verbreiten -, von sehr hohem adelichen Geschlechte abstammen lassen und zu einem gebornen Grafen von Andechs gemacht, welches Abelsgeschlecht, mit dem Sause Wittelsbach verwandt, zu den erlauchtesten Geschlechtern bes Mittelalters zählte. ber neueren Zeit hat diesen Jrrthum längst berichtigt. bedurfte mahrlich nicht bieses glanzenden Schimmers einer fo hoben Geburt, da die Heiligkeit seines Lebens und die Großartigkeit seiner apostolischen Missionsthätigkeit ibn über alle irdische Ehre erhebt, die aus einer auch noch so hohen Geburt auf ihn zurückstrahlen könnte. Ift ja nach ben Worten bes heiligen Hieronymus ber höchste und einzige Abel vor Gott: reich sein an Tugenben.

Otto's Baterland ift nicht Bayern, sondern Schwaben ober Alemanien. Sein Bater war Otto von Mistelbach, b)

<sup>&#</sup>x27;) Man sehe die mit lateinischen Buchstaben bezeichneten, kritischen und erläuternden Anmerkungen zu den einzelnen §s. im Anhange II. — 2) Köpke bei Pertz XII, 721. Siebe Anhang I.

seine Mutter hieß Abelheib. Sie waren reichsfrei und geborten allerdings bem damals ausschließlich bestehenden höberen ober Reichsadel an, hatten aber an zeitlichen Gütern eben feinen Ueberfluß. 1) Otto hatte einen alteren Bruder Friedrich. ber das Geschlecht ber Herren von Mistelbach fortpflanzte. 0) Lebten auch Otto's reichsfreie abeliche Eltern in ziemlicher Dürftigkeit, so waren sie besto reicher an Tugend und Frommigkeit. Der driftliche Glaube, ber in jenen Zeiten fo kraftige Wurzeln trieb, hatte ihr Berg gang durchdrungen. waren voll Milbe und Güte gegen ihre Untergebenen, thaten Niemanden das geringste Unrecht, und übten, wiewohl nicht reich, bennoch in aller Beise Werke ber Liebe und Barmber-Diese echte Frommigkeit bes abelichen Chepagres ziafeit. 2) war wohl geeignet, von Gott, ber die Bergen durchschaut und mit Wohlgefallen auf seine frommen Rinder herniederblickt, mit einer besonderen Gnade belohnt zu werden. Diese besondere Inade mar die Geburt eines Sohnes, der bestimmt mar, "wie ber Morgenstern mitten im Nebel, wie ber leuchtende Bollmond und die glänzende Sonne zu leuchten im Tempel Gottes als eine Stüte für Staat und Rirche, als Ebelftein bes Briefterthums, als Zierbe und Schutz bes geiftlichen Standes, als Brediger der Wahrheit und Lehrer der Beiden, als eifrige und liebeglühende Martha im Dienste bes Herrn, als Bater, Diener und Freund ber Fremdlinge, ber Gefangenen und aller Glieber am Leibe Chrifti." 3)

Der Knabe wurde wahrscheinlich um 1060 geboren dund nach seinem Bater Otto genannt. Die dankbaren Eltern erkannten in ihm ein kostbares, ihnen von Gott anvertrautes, Kleinod, und suchten in dem kleinen Otto frühzeitig die Erstenntniß Gottes und die Liebe zu jeglicher Tugend zu weden. Die christliche Erziehung muß ja schou in den ersten Kindersjahren beginnen, wenn sie gedeihen und ersprießliche Früchte

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 1. - ') Ebbo I, 1. - ') Pert XII, 748.

bringen soll. Wie sie ihr Kind als Inabengeschenk Gottes betrachteten, das sie mit ängstlicher Sorgsalt vor jedem Gisthauche des Bösen bewahren und mit zärtlicher Liebe zur Uebung der kindlichen Tugenden anspornen müßten; so war es auch sür Otto eine unschätzbare Gnade, wahrhaft verständige und gottesssürchtige Eltern zu besitzen, die ferne von jeder affektirten, blinden Zuneigung väterlichen Ernst und mütterliche Liebe zur schönen Harmonie verbanden, um nicht bloß die bösen Neigungen des Kindes im Keime zu ersticken oder niederzuhalten, sondern auch die Gefühle für das Edlere und Höhere zu wecken und zur schönen Reise zu bringen. 1)

Otto entsprach auch ben weisen und frommen Bemühungen seiner Eltern in erfreulichster Weise. Mit den herrlichsten Fähigsteiten des Geistes und Herzens ausgestattet und mit dem sakramentalen Gnadenthau der heiligen Taufe gestärkt blühte der Knade heran wie eine Rose im Garten Gottes. Die guten Eltern sahen in dem frommen und gehorsamen unschuldigen Kinde die Freude und den Trost für ihre alten Tage in serner Zukunst.

# §. 2. Otto's wiffenicaftlide Ausbildung.

Otto hatte in seiner Kindheit nicht nur tägliche Proben zarter Frömmigkeit abgelegt, sondern auch ungewöhnliche Taslente des Geistes entwickelt, die ihn zu einer wissenschaftlichen Ausbildung in hohem Grade befähigten. Als er daher jenes Alter erreichte, in welchem der eigentliche Unterricht in den Elementargegenständen zu beginnen hat, zeigte er in Erlernung derselben einen so großen Eifer, daß sich die verständigen Eltern bald veranlaßt sahen, dem wißbegierigen Knaben, dessen Reigsungen zum geistlichen Stande bereits unverkennbar hervortraten, Gelegenheit zu verschaffen, den heißen Drang nach weiterer

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 1; Priefl. I, 1.

Entwicklung seiner geistigen Anlagen zu stillen. Obgleich nicht wohlhabend, scheuten sie bennoch keine Kosten, um den hoffnungsvollen Knaben in seinem regen Streben zu unterstützen. Da
außer, den Klöstern und Domstiftern im Mittelalter nirgends
Schulen nach heutigem Muster bestanden und es um diese Zeit
noch keine Universitäten a) gab, schickten sie ihn in eine der
schwäbischen Klosterschulen zur weiteren Erziehung und Ausbildung in den niederen und höheren Lehrgegenständen, wie sie
damals in den Klosterschulen gelehrt wurden. Wohin Otto
geschickt wurde, ist unbekannt; es dürste aber kaum einem Zweisel unterliegen, daß er zu Reichenau, wo im zehnten und eilften Jahrhunderte Schwabens berühmteste Klosterschule blühte,
seine Jugendbildung erhalten habe.

Der junge Rlofterschüler wurde bald ein Mufter für seine Altersgenoffen. Mit unermudetem Gifer ftrebte er ben Rreis feiner Renntnisse zu erweitern, und feine glanzenden Sabigfeiten, die er mit möglichster Treue benütte, sicherten ihm die erstaunlichsten Fortschritte in ben Wissenschaften. Damit hielt bie Bilbung seines Bergens gleichen Schritt. Täglich entzün= bete fich in feiner Bruft eine glübendere Liebe ju Gott. Schon jest schien er alles Ardische unter die Füße zu treten. Obwohl noch ein Anabe, war boch nichts Anabenhaftes in seinem Wesen Sein ganges Erscheinen mar eine lautere Bezu entbecken. scheidenheit, eine liebenswürdige Gingezogenheit und Sittsam= feit, 1) die ihm nicht nur die ungeheuchelte Liebe und Werthschätzung seiner Lehrer, sondern auch die freundlichste Anhanglichkeit seiner Mitschüler erwarb. Gine ichone Seele mar in bem schönen Leibe; benn ber heranblühende Jüngling mar von schöner, hober Geftalt, 2) in feinem ichonen Antlige leuchtete Milbe mit Ernft gepaart, fein ganzes Wefen flößte Liebe und Achtung ein. Die ichonen Unterrichtsjahre in der Rlofterschule floffen babin, ohne daß ber Befthauch ber Gunbe an ben ebenfo

<sup>1)</sup> Ebbo I, 1. — 2) Herb. I, 1.

frommen als lernbegierigen Anaben heranzutreten gewagt hätte. Schon damals konnte man vorausahnen, was einst aus ihm werden würde. Denn die Neigungen des Anaben verrathen den künftigen Mann, wie die Schrift sagt: "Schon den Anaben erkennt man aus seinem Bestreben, ob rein und recht seine Werke sind." (Sprichw. 20, 11.)

Während soviele Jünglinge, die sich den Wissenschaften widmen, durch tausend lockende Reize in gefährlichen Umgebungen, durch stolzes Pochen auf glänzende Talente, durch Ber-nachläßigung der Heilsmittel der Religion, durch Unterlassung des Gebetes und Schen vor jeder Zucht in die Netze des Lasters fallen und die Absichten der göttlichen Vorsehung voreiteln, wuchs Otto unter der Leitung gottesfürchtiger Lehrer, den Gefahren des Weltlebens entrückt, in religiöser Zucht zu einem hoffnungsvollen jungen Manne heran, der schon damals, wie der Biograph sagt, in erstaunlicher Weise vom Geiste der Weisheit und des Verstandes i) erfüllt war. Denn er hatte Gott von Kindheit auf fürchten gelernt, die Wurzel der Weisheit aber ist die Furcht des Herrn, und die Furcht des Herrn vertreibt die Sünde. (Eccli. 1, 25. 27.)

So hatte nun der von Gott und den Menschen geliebte, weil in jeder Beziehung liebenswürdige Jüngling nicht nur die unteren Curse des Schulunterrichtes durchlausen, sondern auch in den höheren Zweigen des klasssischen Studiums, in der Grammatik, Poesie und Philosophie ) glänzende Kenntnisse sich erworben, als ein Ereigniß eintrat, das ihn seinem bisherigen Asple entriß und sein geistiges Streben in eine andere Bahn lenkte.

### §. 3. Otto's Reife nach Polen.

Während Otto's geistige und förperliche Anlagen von Jahr zu Jahr sich vortheilhafter entwickelten, waren die guten Eltern

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 1. — ') Herb. I, 1.

bieses vorzüglichen Sohnes innigst erfreut und gaben sich ber sicheren Hoffnung bin, in ihrem heranrudenden Alter nicht bloß eine schirmende Stüte, sondern auch Trost und Ehre an ihm zu erleben. Doch ber himmel wollte es anders. Eltern ftarben turg nach einander, und ihr Erbe fiel an ihren älteren Sohn Friedrich, ber fich bem Rriegsbienste widmete. Die Lage hatte sich ganglich geandert. Otto fühlte sich jest im wahren und ganzen Sinne des Wortes verwaist, und ber friegerisch gesinnte Bruder konnte ihm fein Ersat für ben Berlurst liebreich besorgter Eltern fein. Friedrich unterftütte amar noch einigermaffen 1) seinen jüngeren Bruder, der bei ben Studien abwesend mar; aber es mochte weder im ausreichenben Maage, noch mit jener Freudigkeit geschehen sein, welche garte Seelen bei bem Empfange von Wohlthaten ebenfo febr schätzen, als die Wohlthaten felbst. Otto, der ohne Zweifel von dem Erbe seiner Eltern einen ergiebigeren Antheil hatte ansprechen tonnen, ließ fich burch sein Bartgefühl und fein bescheibenes Wefen von ernfteren Forberungen gurudhalten, erkannte aber zugleich auch die Unmöglichkeit, ohne die nöthigen Mittel seine höheren Studien zu vollenden und das erhabene Riel zu erreichen, bas er fich bereits unwiderruflich vorgestectt: im geiftlichen Stande sich ungetheilt bem Dienste bes herrn au ichenken.

Da er sich scheute, 2) durch Zudringlichkeit dem Bruder und den Verwandten läftig zu fallen, 2) so entschloß er sich, das Vaterland zu verlassen und in einem fremden Lande durch Verwerthung der bisher erworbenen Kenntuisse nicht nur seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, sondern auch das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Zu diesem Entschluße dürfte ihm auch noch ein höheres Motiv Anlaß gegeben haben. Er hatte vernommen, daß in Polen noch großer Mangel herrsche an Lehrern für Knaben, die sich den Studien und dem geistlichen

<sup>1)</sup> Tenuiter adjuvans — Herb. I, 1. — 2) Ibid. l. c.

Stande widmen wollen. Thätige Gottes- und Nächstenliebe, wie sie seine Eltern geübt und wie er sie von ihnen von Rindbeit auf gelernt hatte, mochte ihn gleichfalls bestimmt haben, jett schon seine Rrafte gur Ehre Gottes, gum Dienfte ber Religion und zum Rugen ber Mitmenschen zu verwenden. 1) Er entschied sich daher, nach Bolen zu gehen, b) um dort durch Ertheilung des Unterrichtes an fähige Anaben sich den nöthigen Lebensunterhalt zu erwerben und zugleich feine theologischen Studien zu vollenden. Am allerwenigsten aber möchte bei biefem Entschluße die höhere providentielle Leitung ausgeschloffen werben burfen, die die erwähnten Umftande nur zu bem 3mede berbeiführte, das zur Chriftianisirung eines nordischen Beibenvolkes auserkorene Werkzeug ichon frühzeitig in jene Gegenden zu führen, um die dortigen Berhaltniffe burch eigene Anschauung tennen zu lernen und burch perfonliches Befanntwerben am polnischen Sofe seine fünftige Berufung zur apostolischen Miffion in Bommern zu ermöglichen.

Polen, °) bieß alte Reich der Piasten, hatte damals eine weite Ausdehnung, und wurde unter Miecislav I. (963—992) mit Hilfe der böhmischen Prinzessen Dobrawa, Schwester des heiligen Wenzeslaus, die er 965 zur Gemahlin genommen, um 966 christianisirt, nachdem es 963 die deutsche Oberhoheit anserkennen mußte. Miecislav gründete 968 das erste polnische Bisthum Posen, dessen erster Bischof Jordan unter dem Metropoliten von Magdeburg stand. Unter Miecislav's Sohne und Nachsolger Boleslaw Chrobry (992—1025), der mit Kraft und bestem Willen regierte, 2) kam Keich und Kirche zu größer Blüthe. Er verpflanzte die Camalbulenser-Mönche nach Polen, 3) gründete das Benediktinerkloster Tyniec bei Krakau, erkauste den Leichnam des heiligen Bischofs Abalbert von Prag, den Apostel der Preußen, der vorher auch in Polen sür

<sup>&#</sup>x27;) Priefl. I, 2. — 2) Bgl. Röpell Gesch. Polens I, 105. — 3) Bolland. ad 7. Febr.

bie Ausbreitung des Christenthums rühmlich gewirkt hatte, um schweres Geld von den Preußen und setze ihn in Gnesen bei, welches um 1000 zu einem Erzbisthum erhoben wurde. In diesem Jahre machte selbst Kaiser Otto III. eine Wallsahrt zum Grabe des heiligen Blutzeugen († 997). Dem Metropoliten von Gnesen wurden die Bisthümer Kratau, Breslau und Colberg in Pommern untergeordnet, welche gleichsalls um diese Zeit gegründet wurden. Boleslaw, der sich den Beinamen "der Große" erward, ließ sich 1023 zum Könige krönen. Unter seinem Sohne Miecislaw II., der sich auch König nannte, trat für die Macht des Keiches ein Kückspritt ein. Sein Bruder Otto raubte ihm die Krone, wurde aber von den Seinigen ermordet und Miecislaw herrschte wieder bis zu seinem Tode 1034.

Jest trat eine völlige Anarchie in Polen ein. Die königliche Wittwe Richeza aus Deutschland wurde mit ihrem Sohne Casimir aus dem Lande vertrieben. In Folge der Anarchie war der Abfall vom Christenthume fast allgemein, Bischöfe und Priester wurden durch das Schwert getödtet oder gesteinigt, das Land durch Einheimische und Fremde verwüstet, die Gläubigen verjagt, das Christenthum vernichtet, Posen und Gnesen um 1039 von den Böhmen zerstört und der Leichnam des heiligen Abalbert geraubt. ')

Da kehrte Casimir im nämlichen Jahre mit einer Hilfsschaar aus Deutschland zurück, und setzte sich, von einem Theile des Volkes mit Freuden aufgenommen, wieder auf den Thron seiner Väter. Mit kräftiger Hand und echt gläubigem Sinue— (er war in einem Rloster erzogen und wissenschaftlich gestlicht) 2) — stellte er bürgerliche Ordnung und christliches Leben wieder her und vermehrte die klösterlichen Asple. Sein erstgeborner Sohn Volkeslaw II. (1058—1079), kräftig und kriegerisch, aber ehrgeizig und grausam, ließ sich 1076 von den

<sup>1)</sup> Perty V, 99 u. XI, 437. — 2) Ibid. XI, 239.

Bischöfen bes Reiches zum Könige salben. d. Als er 1079 ben heiligen Bischof Stanislaus von Krakau, der ihn wegen seiner gräulichen Unthaten und unnatürlichen Laster nach fruchtslosen Ermahnungen in den Bann gethan, mit eigener Hand am Altare ermordet hatte, verlor er die Krone, wurde vertriesben und nahm 1081 auf der Flucht in Ungarn ein trauriges Ende, ein Beweis, wie sehr der Glaube und die Kirche bereits wieder in allen Schichten der Gesellschaft Wurzel gefaßt hatte. den seiner Statt regierte von nun an sein jüngerer Bruder Wladislaw Hermann (1079—1102). Dieser Fürst, auf den Königstitel verzichtend, den kirche die Ordnung wieder herzustellen, war freigedig gegen Kirche und Geistlichseit und schützte die Gläubigen in Ausübung ihrer religiösen Pflichten. den biese Zeit ging Otto nach Polen.

# §. 4. Otto in Bolen.

Der bald zwanzigjährige Jüngling führte wahrscheinlich um 1080 seinen Entschluß aus, das Vaterland zu verlassen und in Polen sein Glück zu versuchen. Die er nichts that, vhne vorher im Gebete Gottes Erleuchtung und Beistand zu erslehen, so begann er auch diese Wanderung im Vertrauen auf den göttlichen Schutz und slehte mit David: "Dem Waissen wirst du ein Helfer sein." (Ps. 9, 35.) Und er hatte nicht umsonst vertraut. In Polen fand er Gottes Hilfe in weit höherem Maaße, als er ahnen konnte. Er hatte sich wahrscheinlich nach Gnesen, der damaligen Hauptstadt Polens, begeben, wo er vorerst in klerikalen Kreisen Unterstützung fand. Seine erste Sorge war, die polnische Sprache zu erlernen, die er auch bald vollkommen ) sich aneignete, eine Kenntniß, die

<sup>&#</sup>x27;) Alzog Kirchengesch. 7. Aust. p. 436. — ') Röpell Gesch. ber Polen I, 206 u. 265—268. — ') Bgl. Gams in R. E. VIII, 537—542. — ') Priefl. I, 2.

ihm nicht nur für die Gegenwart, sondern auch vorzüglich für sein späteres Apostelamt von äußerstem Nuten mar. eröffnete er eine Schule, um Anaben in ber lateinischen Sprache zu unterrichten. Es war noch großer Mangel an Brieftern für die große Menge bes christlichen Boltes in bem ausgebehnten Reiche, ber Bischöfe maren zu wenige, ihre Sprengel zu weitläufig, und außer den wenigen Klöstern keine Unterrichtsund Bilbungsanftalten vorhanden, in benen ein junger Rlerus hatte herangebildet werden können. Der Schritt, eine folche Schule zu eröffnen, war also höchst zeitgemäß und sicherte ihm auch seinen Lebensunterhalt. Es stand ihm nun ein weites Feld der Thatigfeit offen. Die Reichen aus dem Burgerftande, wie die Vornehmen und Abelichen des Landes übergaben ihm ihre Sohne jum Unterrichte und zur Erziehung, wozu ibn feine bisher erworbenen Renntniffe, feine hervorragenden Fähigkeiten, feine eigene in einer wohlgeordneten Rlofterschule genoffene Bildung und feine vorzügliche Lehrgabe in hobem Grade befähigten.

Doch diese Beschäftigung war nur Nebenzweck, um den Hauptzweck zu erreichen, Priester zu werden. Hatte er wahrsscheinlich die niederen Weihen schon in seinem Vaterlande ershalten, so ging jetzt all sein Streben dahin, in den noch sehsenden theologischen Wissenschaften sich auszubilden, wozu es ihm am Sitze des Erzbischofs an nöthiger Anleitung nicht gänzlich sehlen konnte. In dieser doppelten Beschäftigung des Unterrichtes und der Erziehung Anderer, wie der eigenen Fortbildung in den theologischen Wissenschaften wah stere liedung der Frömmigkeit klossen ihm einige Jahre schnell dahin, so daß er nun die heilige Priesterweihe empfangen konnte. War er schon bisher ein Muster religiöser Eingezogenheit und jeglicher Tugenden, die ihn zum heiligen Priesterstande geeignet machsten, so verdoppelte er jetzt seinen Sifer, um als Priester des

<sup>&#</sup>x27;) Priefl. I, 1. Sulzbed, Leben b. h. Otto.

Allerhöchsten nicht nur sich selbst täglich mehr zu heiligen, sonbern auch zur Heiligung seiner Mitmenschen, besonders ber ihm anvertrauten Jugend nach Kräften mitzuwirken.

Seine Beschäftigung als Lehrer und Erzieher so vieler polnischen Knaben, die einst in der Kirche oder im Staate der Menschheit nüglich werden sollten, erfüllte ihn jest mit doppelter Begeisterung, da er nicht bloß schöne Früchte seiner Bemühungen erntete, sondern auch als Opferpriester eine besons dere Weihe und einen besondern Segen seinem Wirken vermitteln konnte. Mit der Liebe des Heilandes, der vor allen die Kleinen an sich zog und segnete, sah er sich überglücklich in Mitte seiner Schüler, und war ihnen nicht bloß Lehrer in den Wissenschaften, sondern auch Muster in der Gottesssucht, er war ihnen Bater, der sie wahrhaft liebte und zu aller Tugend anleitete.

Solche Beftrebungen, die ihm die Liebe seiner Böglinge sicherten, konnten nicht auf einen so engen Kreis beschränkt bleiben, sie mußten ibm die Achtung und Hochschätzung in weiteren Rreisen verschaffen. Sein Ruf verbreitete fich und er gewann bald Butritt bei ben angesehensten Abelsfamilien und bei der hohen Beistlichkeit des Landes. Die Tiefe ber gelehrten Bilbung, die Schärfe bes Beistes, die Kenntnig ber Sprachen, die Gewandtheit im Ausbrucke, ber Bauber, ben die schöne Geftalt bes jungen Mannes einflößte, dabei das bescheidene und anspruchlose Wesen und die ungeheuchelte Frömmig= feit, die aus dem holden Antlige leuchtete, mußten Otto alle Herzen gewinnen und bei allen Schichten der Gesellschaft ein eigenthümliches Berlangen nach ihm erregen. Darum wurde er der Freund und Rathgeber in den höheren Familien 1) und genog vertrauten Umgang felbft mit ben Fürsten ber Rirche, die ihn gerne bei ihren Bontificalfunktionen an ihrer Seite faben. 2) Seine Ginfünfte mehrten fich, er aber blieb fparfam und begnügte fich mit Wenigem, indem er nicht nur einen Theil

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 1. — ') Priefl. I, 3.

bes Geldes für die Zukunft zur Seite legte, fondern auch die Armen und Bedürftigen mit forglicher Liebe unterstützte. Der Segen Gottes ruhte sichtlich auf Allem, was er unternahm. 1)

### §. 5. Otto am hofe bes polnischen Gerzogs.

Ein so gebildeter, sittenreiner und bei dem Abel einflußreicher Priester konnte am herzoglichen Hofe nicht unbekannt
bleiben. Bald fand er bei Wladislaw Hermann Zutritt
und gewann bessen volles Vertrauen. Der Herzog sand so
großes Vergnügen an ihm, daß er sich glücklich schätzte, einen
so ausgezeichneten Mann an seinem Hose und in seiner nächsten Umgebung zu besitzen. ) Er verlieh ihm baher die Stelle
eines Hosfaplans, in welcher er durch seinen erbaulichen Banbel auf alle Hosbediensteten ben segensreichsten Einsluß übte
und dem Herzog als treuer Nathgeber zur Seite stand. Dabei
blieb er in dem bisherigen Verhältnisse zum hohen Abel, und
war in vielen öffentlichen und Privatangelegenheiten durch
Gesandtschaftsreisen der treue und umsichtige Vermittler. )

Wladislaw Hermann hatte mit seiner frommen Gemahlin Judith, einer Tochter Bratislaws von Böhmen, lange in kinderloser Ehe gelebt. Endlich gebar sie als Frucht vielen Gebetes einen Sohn, den nachmaligen Boleslaw III., mußte aber die Freude hierüber zwei Tage später (25. Dez. 1085) mit dem eigenen Leben bezahlen. 4) Otto war dem Herzog in seiner gerechten Trauer um die hingeschiedene Gattin ein großer Trost und unterstügte ihn in allen Dingen, die Kenntnisse, Geist und Klugheit erforderten.

Otto hatte während seines Aufenthaltes in Polen sein beutsches Vaterland nicht aus bem Ange verloren und wußte sich in der Kenntniß der wichtigeren Angelegenheiten in der

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 1. — 2) Herb. I, 2. — 3) Priefl. I, 3. — 4) Röpell l. c. I, 207.

Nachdem nun für ben Herzog bie Zeit Heimath zu erhalten. ber Trauer verflossen mar, suchte er bessen Absichten zu erforichen, ob er mohl zu einer zweiten Ghe ichreiten wurde, und als Wladislam Hermann auf ben Bunfch und bas Drängen ber Bifchofe und Großen bes Landes fich wieber zu verehelichen entschloß, lenkte Otto beffen Blid auf Cophia a) (auch Judith gengunt), die Schwester bes Raisers Heinrich IV., die als Wittwe des Königs Salomon von Ungarn am faiferlichen Sofe Der Bergog fing an, die Sache zu überlegen und mit vertrauten Männern zu berathen. Otto wies auf die Vortheile bin, die diese Berbindung gewähren mußte; er sprach begeiftert von der Macht und Majestät des Raiserreiches, von dem ruhmreichen Geschlechte des Herrscherhauses, von den feltenen Borzügen der verwittweten faiferlichen Bringeffin, die der Raifer wieder zu verehelichen gedenke, und von der innigen Freundschaft, die diese Verbindung zwischen Bolen und dem beutschen Reiche zur Folge haben murbe. Defter von ben Seinigen gedrängt, eine so gunftige Gelegenheit zu ergreifen, die nur die Ehre und den Glang des Landes erhöhen mußte, faßte ber Bergog ben Entschluß, Otto's Rathe zu folgen, ben er als von Gott eingegeben ansah, wollte aber vorher noch die polnischen Großen versammeln und ihre Meinung in biefer Sache Auch diese billigten bringend ben gefagten Entvernehmen. fclug, ber Bolen nur jum Ruhme gereichen könnte, und lobten des Hoffaplans weisen Rath.

Es wurde nun eine großartige Gesandtschaft an den kaiserlichen Hof vorbereitet, an deren Spite zu treten Niemand für geeigneter ersunden wurde, als Otto, der die Sprache und die Sitten der Deutschen kannte und dessen Einsicht ein günstiges Resultat mit Sicherheit verbürgte. Otto zog, von vielen polnischen Abelichen begleitet, mit großer Pracht an das kaisersliche Hossager und legte dem Kaiser den Zweck seiner Sendung mit dem Bunsche dar, der Bitte des Herzogs zu entsprechen. Heinrich IV. saste diesen Vorschlag mit Interesse auf, berieth

benselben mit seinen Räthen, und gab in der Voraussicht, daß beide Bölker durch diese Ehe in innigere Bereinigung treten würden, seine Einwilligung. Nachdem der Ehevertrag abgeschlossen war, kehrte Otto sammt seinem Gesolge, vom Kaiser reichlich beschenkt, in Begleitung der kaiserlichen Braut nach Polen zurück, und war jetzt als Vermittler einer glücklichen Ehe in der Gunst des Herzogs wo möglich noch höher gestiesgen. Die Hochzeit wurde 1088 mit großer Pracht geseiert.

Otto blieb der neuen Herzogin tren zugethan, die ihn zu ihrem Erzfaplan ernannte, in allen ihren Angelegenheiten seisner Einsicht und Klugheit sich bediente und auf den Begen des Heiles seinen weisen Rathschlägen willig Folge leistete. Insbebondere war er zwischen ihr und dem kaiserlichen Bruder in ihren gegenseitigen Beziehungen der vertraute Bermittler. Sieschenkte ihm ihr ganzes Bertrauen, und der hohe Grad seiner geistigen Bildung machte ihn geeignet, öfter als Gesandter an den kaiserlichen Hof zu gehen, um dem Kaiser theils Geschenke zu überbringen, theils in wichtigen Dingen durch persönliche Besprechung ein erwünschtes Resultat zu erzielen. 1)

Auf solchen Reisen an das kaiserliche Hoflager soll Otto ofter nach Würzburg gekommen und dort mit erspartem Gelde zur Aufnahme armer Reisenden ein Spital b gestiftet haben, was sich jedoch kritisch kaum je wird nachweisen lassen. ")

Es konnte nicht fehlen, daß der Kaifer in dem gewandten und gebildeten Erzkaplan des polnischen Hofes einen Mann in's Auge faßte, der am kaiserlichen Hofe selbst die besten Dienste leisten würde. Es mochte nur eine Frage der Zeit sein, wann er Otto für seine Dienste gewinnen sollte. She wir aber Otto in kaiserliche Dienste treten sehen, müssen wir nothwendig einen ernsten Blick auf die Zeitverhältnisse wersen.

¹) Herb. I, 2; Ebbo I, 1; Priefl. I, 3-4. Röpetl l. c. I, 208. ²) Ebbo I, 2.

### **§.** 6.

### Reich und Rirge.

In ber zweiten Salfte bes eilften Jahrhunderts bietet bas deutsche Reich und die Rirche in Deutschland einen kläglichen Anblid bar. So großartig bie Erfolge maren, welche die beutichen Ottone und Beinriche in Berfolgung ber farolingischen Idee eines mächtigen Gesammtreiches erzielten, beffen religiöse Institutionen sie größtentheils bewahrten und dadurch die europaische Rultur ermöglichten und unterftütten; so herrlich bas deutsche Kaiserthum unter dem gewaltigen Heinrich III. er= glanzte, ber keine andere Tendenz verfolgte, als eine erbliche Universalmonarchie im Abendlande zu begründen; so nahm die Sache bennoch einen gang entgegengesetten Verlauf. Beinrich's Idee mar bei den gegebenen Berhältniffen unausführbar. felbst unterlag im schönften Mannesalter bem Grame über die Hinderniffe, die sich der Realifirung feines Weltreiches ent= gegensetten. Er fand nicht bie nothige Unterftutung im eige= nen Reiche. Das war natürlich. Der hohe Abel, die deutschen Fürsten suchten ihre eigene Macht zu begründen, und wenn in Frankreich von ben Rapetingern bas Centralisationsspstem mit fo glanzendem Erfolge in Anwendung gebracht murbe, fo gelang es ben beutschen Kaisern in keiner Weise, bem Principe ber Decentralisation mit Erfolg entgegenzuwirken. Zwar ftand ber beutsche Rlerus lange Zeit mit aufrichtiger Hingabe zu ben Raisern, und durch die enge Berbindung des Raisers mit ben Bifchöfen murbe erfterer gegen die weltlichen Fürften mächtig gestützt und flog von der Raiserkrone auf die Rirche ein hehrer Defter wurde lettere burch die kaiserliche Macht aus tiefer Schmach erhoben und noch Heinrich III. hatte dem papftlichen Stuhle vier treffliche Bapfte gegeben. Aber bennoch flossen für die Kirche bald nicht mehr jene Bortheile, die die enge Berbindung mit dem Raiserthrone bisher gewährte.

Kirche kam nach und nach in ein schmähliches Abhängigkeits= verhältniß von der Krone.

Gine Sauptursache, Die für Die Unabhängigkeit ber Rirche von größter Gefahr war, lag in der Art, wie die Bisthumer besetzt wurden. Rarl der Große hatte die Freiheit der firchlichen Wahl hergestellt, wobei die Bestätigung des Raisers still= schweigend zugestanden murbe. Gar bald aber murbe aus bem Beftätigungerechte ein Ernennungerecht bes weltlichen Berrichers und die freie Bahl eines Bifchofs mar in einzelnen Fällen nur ein Ausflug foniglicher Gnade. Der Grund hiezu lag in ben besonderen Berhältniffen bes germanischen Feudal-Die Rirche fam in die allernächste Berührung mit bem Lebenswesen, wodurch eine theilweise gangliche Berschmelg= ung und Berwachsung berfelben mit bem Staate entstand. ') Die Bifchofe mußten nothwendig auch zu einem größern äußern Rang gelangen, wenn ihre geiftige Thätigkeit auf ben uncivilifirten Charafter ber germanischen Bölfer Ginflug üben follte. Dieg mar nur möglich durch Erwerbung größeren irdischen Besites, wozu sie theilweise burch Leben gelangten. Daburch gewann die Kirche zwar manche Bortheile, aber auch noch bedeutendere Nachtheile konnten nicht ausbleiben. erschienen jett die Rirchenfürsten den Großen des Reiches ebenbürtig und zur Reichsstandschaft berechtigt. Durch ben großen Befit an Leben erlangten die Bischöfe jenen Ginfluß auf die damals barbarischen Sitten des Bolkes', der es allein zur Bildung und Gesittung erheben und die Leibeigenschaft milbern und zulett beseitigen konnte. Rubem fah das Bolk gerne einen großen Güterbefit in ber Sand ber Bifchofe; benn "unter bem Rrummftab ift gut leben."

Allein auf der andern Seite wurde die von Gott gesetzte Ordnung verkehrt, das Höhere dem Niederen, die ewigen Insteressen den irdischen untergeordnet, das mit Gott in Christo

<sup>1)</sup> Giefebrecht Raifergesch. III, 394 u. öfter.

verborgene Leben ber Geiftlichen auf das Niveau ber verwilberten weltlichen Bafallen berabgezogen und ein unausweichlicher, unheilvoller und langwieriger Rampf zwischen bem 3m= perium und ber Tiara vorbereitet. Die Bischöfe waren burch Belehnung mit Reichsgütern Bafallen ber Könige geworben. und erhielten nach einer migbräuchlichen, aber bis in die Zeit der Merovinger hinaufreichenden Sitte vom Könige die Belehnung mit Ring und Stab, ben Symbolen bes bischöflichen Amtes. 1) Dieg hatte zur Folge, daß das bischöfliche Amt selbst als ein Ausflug der foniglichen Macht angeseben murde. Die Könige ernannten häufig die Bischöfe nach Willfür, und es hing von der jeweiligen Gefinnung des herrschers ab, mit welchen Männern die bischöflichen Stühle besett wurden. Bierin lag für die Freiheit ber Rirche offenbar die größte Gefahr. Schon unter ben Rarolingern wurden häufig schlechte Rreaturen ohne alle Bahl auf bischöfliche Stühle erhoben und waren auch die Ottone und Beinriche bisher vom beften Geifte gegen die Kirche beseelt und ließ man es sich von ihnen gerne gefallen, daß fie die meiften Bifchofe geradezu ernannten, ja hatten selbst noch vorausgehende oder nachfolgende Wahlen von Seite des Klerus stattgesunden: so war doch der Migbrauch einer Gewalt, wie die willfürliche Ernennung der Bischöfe von Seite des weltlichen Herrschers, nur zu sicher in Aussicht gestellt, sobald der Träger der weltlichen Gewalt andere als die firchlichen Intereffen verfolgte, jumal es feit bem gehnten Sabr= bundert in Deutschland gur ftebenden Sitte geworben, daß bie mit Ring und Stab belehnten Bischöfe sich nicht nur gur perfönlichen Treue gegen ben König verpflichteten, sondern ihm auch als ihrem Lebensherrn knieend den Gid der Lebenstreue leifteten. So hatte fich die Praxis gebilbet, daß Abgeordnete bes Rlerus und der weltlichen Bafallen dem Könige Ring und

<sup>&#</sup>x27;) Der Ring ift bas Symbol ber muftifchen Ghe bes Bifchofs mit feiner Kirche, ber Stab bas Zeichen feiner Hirtengewalt.

Stab des verstorbenen Bischofs überbrachten, und selten um Bestätigung ihrer Bahl, gewöhnlich, besonders im eilsten Jahr-hunderte, geradezu um Ernennung eines Bischofs baten. ') Dadurch war die Kirche in förmliche Knechtschaft des Staates gekommen.

Aber bieß war nicht Alles. In das Fleisch der Kirche hatten sich noch andere nicht minder arge Schäden eingefressen. Simonie und Konkubinat schändeten die jungfräuliche Schönheit der Braut Jesu Christi. Die Simonie, die in mannigsachen Formen auftreten kann und über die schon in der vorkarolinzgischen Zeit die Kirche geseufzt hatte, äußerte ihren höchst versderblichen Einfluß im eilsten Jahrhunderte besonders durch den Kauf geistlicher Würden, Pfründen und Aemter, wodurch die unwürdigsten Männer bei dem Mangel aller Qualificirung zum geistlichen Stande zu einträglichen geistlichen Stellen geslangten. Und dieß war der Fall nicht bloß bei dem niederen Klerus, sondern das Uebel war selbst die zur Höhe der bischöflichen Würde emporgedrungen.

Dazu kam eine die priesterliche Würde über allen Begriff schändende Sittenlosigkeit eines großen Theiles des niedern Klerus und selbst die hohe Geistlichkeit hatte sich diesem Bers derben leider nicht in dem Maaße ferne gehalten, als ihre Stellung und Aufgabe gebieterisch erheischte. Der Konkubinat der Geistlichen schied zur Regel geworden zu sein. Ein geistliches Proletariat hatte sich gebildet, das im Berbande mit simonistischen Mitteln eine erbliche unwissende, sittenlose Priesterstaste einzusühren drohte. Um das Uebel voll zu machen, war nach dem frühen Hinscheiden des gewaltigen Heinrich III. die Herrschergewalt des mächtigen deutschen Reiches auf ein sechs jähriges Kind vererbt worden. Da war keine Gewähr sürirgend welche Berbesserung der trostlosen Zustände der deutsschen Kirche vorhanden, die nach Außen durch die Macht und

<sup>1)</sup> Algog Rirchengesch. 7. Aufl. p. 464 u. öfter.

bobe Stellung ber geiftlichen Reichsfürften einen mit ber innern Fäulniß fo kontraftirenden Glang verbreitete. Aus diefer breifachen Schmach mußte die Rirche, wenn fie nicht auf ihre gottliche Mission verzichten wollte, um jeden Preis erhoben mer-Auf bieses Ziel hatte bas allgemeine Kirchenoberhaupt feit Leo IX. fein ernfteftes Streben gerichtet. Schon 1049 veranlagte biefer heilige Papft auf ber Spnode zu Rheims ben Beschluß, daß Niemand ohne die Wahl bes Klerus und bes Bolfes zur bischöflichen Burbe gelangen burfe, und suchte auf seinen apostolischen Reisen burch Deutschland und Frankreich bas Grundübel ber Rirche: bie Sittenlosigfeit und Simonie ber Beiftlichkeit, nach Rraften zu beilen. In gleichem Beifte wirtten ber bentiche Bapft Biftor II., Stephan IX. und ber thatfräftige Rifolaus II., welche ftrenge Berordnungen gegen ben Konkubinat ber Geiftlichen erließen. Des letteren Nachfolger Alexander II. (1061—1073) wirfte fräftig für bie Beilung ber firchlichen Schaben, und mußte entschieben gegen ben jungen Rönig Heinrich IV. auftreten, ') beffen Regierungsperiode speciel in's Ange gefaßt werden muß, nicht bloß aus bem Grunde, weil in ihr ber überaus troftlofe Buftanb ber Rirche und bes Reiches sich abspiegelt, sonbern auch beghalb, weil Otto in die unmittelbarften Dienste bieses Raisers getreten und beffen Berweilen am faiferlichen Sofe nur durch genauere Berüchfichtigung ber Berfonlichkeit Beinrichs IV. begriffen werben fann.

### §. 7. Raiser Heinrich IV.

Heinrich stand die ersten sechs Jahre nach dem Tode seines Baters unter der Bormundschaft seiner zwar frommen, aber schwachen Mutter und Reichsverweserin Agnes; um 1062 bemächtigte sich Erzbischof Hanno von Coln des zwölfjährigen

<sup>&#</sup>x27;) Magg l. c. p. 456—460.

Brinzen, und die Reichsverwesung sollte die Gesammtheit der Bischöfe führen; allein ichon im folgenden Jahre murbe bas Reicheregiment und bie Vormundschaft über ben jungen Rönig den beiden Erzbischöfen Sanno von Coln und Adalbert von Bremen gemeinsam übertragen. Diefe beiben Rirchenfürften von gang entgegengesettem Charafter übten auf Beinrich, ber von ber Natur mit ben herrlichsten Gaben bes Beiftes und Gemüthes ausgestattet war, einen entschieden verderblichen Gin-Hanno's ftrenger und ernfter Charafter flögte bem ichon von ber Mutter verhatschelten Anaben Sag gegen seinen Erzieher ein, während er bem schlauen, hofmannischen Abalbert mit ganzer Seele anhing, weil er ihm das Leben durch Bergnügungen aller Art angenehm machte und fich zum willigften Diener aller feiner Reigungen und Leibenschaften erniebrigte, gegen welche er sich ebenso nachsichtig erwies, als Hanno sie hart und ichonungslos befämpfte. 1)

Um Hanno zu stürzen, ließ Abalbert ben jungen König 1065 mündig erklären und nach dem Aufhören der Vormundsischaft legte Heinrich die Regierung ganz in Adalberts Hände, mußte ihn aber bald auf ungestümes Verlangen der Reichsfürsten zu Tribur von den Reichsgeschäften und vom Hofe entsfernen. Hanno kam wieder an's Ruder und der mündig erstlärte König völlig wieder unter die Vormundschaft der Fürsten, die das königliche Ausehen mit souveränem Hochmuthe mißachteten und ihm oft die Treue brachen.

'Heinrich's Charakterbildung mußte unter diesen leidigen Berhältnissen in den so gefährlichen Jahren des ersten Jüngslingsalters den größten Schaden leiden. Sich und den jugendslichen Leidenschaften preisgegeben, ohne zur Achtung von Tugend und Frömmigkeit, von Recht und Gerechtigkeit erzogen zu wersden, in seiner nächsten Umgebung fast nichts als Ehrgeiz, Habssucht und Verkäuflichkeit und willige Genossen eines zügellosen

<sup>1)</sup> Giefebrecht, Gesch. bes beutschen Raiserreichs, III, 93.

Lebens erblidend, mußte ber ungludliche Sungling jener fitt=" lichen Saltung entbehren, Die ben Mann zum Manne macht, und beren Mangel ibn bald zur entehrendsten Erniedrigung, bald zu maaklosem Uebermuthe fortrik. Denn als junger Rönig konnte er unter solchen Verhältniffen unmöglich zu einer unbefangenen Auschauung feiner Stellung und ber Welt gelau-Daß häufig auch Schmeichler seinen jugendlichen Trot bestärkten und unterstütten, kann natürlich nicht Wunder nehmen, und wenn Beinrich, in seiner Erziehung ganglich vernachlägigt, von Rindheit auf ein Spielball ber Leibenschaften, von fittenlosen Söflingen corrumpirt, von den Fürsten schnöde behanbelt und mit Migtrauen gegen alle Verhältniffe erfüllt, in ber Folge abschüffige Bahnen verfolgte, fo ift bie Schuld größtentheils benjenigen beizumeffen, die fo herrliche Anlagen in gemiffenlosefter Weife vermilbern liegen.

Wahrscheinlich um feinen zügellosen Leibenschaften einen Damm zu setzen, hatten ihm die Fürsten 1066 die Che mit Bertha, einer Tochter ber Markgräfin Abelheib von Turin, aufgezwungen, 1) die er zwar als Königin ehrte, aber nicht als Gattin liebte. Als er fich 1069, vom Erzbischof Siegfried von Mainz unterstützt, von ihr scheiden wollte, murde er burch den heiligen Betrus Damiani, Legaten des Papftes Alexander II., und von den Fürsten zu Frankfurt vor biefem Schritte gurud. Beinrich suchte sich von nun an von dem Drucke ber Fürsten auf alle Beise zu emancipiren, gerieth in manderlei meift ungludliche Rampfe mit benfelben, befonders mit ben Sachsen und Thuringern, die er unkluger Beise reizte, kam dabei in die nächste Gefahr, die Krone zu verlieren, befiegte endlich feine Begner, feste aus feinen Jugendgenoffen eigene königliche Rathe ein und übte feine Berrichergewalt felbftftanbig mit Entfernung alles beengenden Ginfluges ber Großen bes Reiches. Sein endlicher Triumph über die einheimischen

<sup>&#</sup>x27;) Giefebrecht, Gefch. des beutschen Raiserreichs, p. 127.

Feinde machte ihn sicher und seine Willfür schien nun kein Hemmniß mehr zu fürchten.

Unterdessen hatte der Kardinal Hilbebrand, die Seele der letzen fünf Pontificate, dieser berühmte Cluniacenser-Mönch, als Gregor VII. (1073—1085) den päpstlichen Thron bestiegen. Er fühlte sich berufen, die Kirche aus ihrer tiessten Schmach zu erheben, ihr die Freiheit von der staatlichen Knechtschaft wieder zu geben und den Klerus aus den Banden des Fleisches zu emancipiren, d. h. durch strenge Durchsührung der alten Cölibatsgesetze zu reformiren. Hiezu stand ihm nebst begeisterter Hingebung für die Kirche eine unerschütterliche Wilslenskraft, ein immenser Scharsblick des Geistes und ein starkes Selbstgefühl zu Gebote, das vor keinem Hindernisse zurückschreckte. So ward Gregor der Retter der europäischen Civilissation und der Erneuerer des entstellten Antliges der jungsfräulichen Braut Christi.

Die Durchführung diefer großartigen Idee mußte aber nothwendig auf große Binderniffe ftoffen, besonders in Deutschland, wo nicht nur bei bem hohen und niedern Rlerus die oben ge= nannten Lafter ber Simonie und Sittenlosigfeit herrschten, sondern selbst Fürften bes Reiches im Chebruche und in der Bolngamie lebten. 1) Ueber Gregor's Bahl entstand in Deutschland beim hohen und niedern Alerus große Furcht und Ber-Auf einer Synode zu Rom 1074 erneuerte ber Papft mit Strenge bie alten Colibatsgesete, um bie Beiftlichteit aus ihrer Bersunfenheit zu erheben. Die Beiftlichen mütheten darüber und ber Erzbischof Siegfried von Maing murbe von den rebellischen Brieftern mit dem Tode bedroht, wenn er von der Forderung des Colibates nicht abstünde. Er mußte Der einzige Bischof Altmann von Baffau hatte es nachgeben. gewagt, bie papstlichen Defrete unter Todesgefahr muthig burchzuführen.

Im Jahre 1075 verfügte ber Papft, um das Uebel vom Grunde aus zu heilen, auf einer großen Synode zu Rom; daß

fein Geistlicher bei Verlurst bes Amtes von Laien die Investitur empfangen dürfe und daß weltliche Fürsten, welche die Juvestitur ertheilen, von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden sollen. ') Dieses Dekret machte in Deutschland ungeheures Aufsehen. Das Feudalspstem hatte zu tiese Burzeln geschlagen, als daß ein solches Geset ohne großen Widerstand hätte durchgeführt werden können. Es entbrannte der fast fünfzigjährige Investiturstreit.

Beinrich murbe anfangs von Gregor über die ihm angeschulbeten Berbrechen vaterlich gurechtgewiefen; benn an feinem Hofe berrichte Simonie und sittenloses Leben. Der König. ber bisher felbst ber Simonie entgegengetreten mar, gelobte in Denuth Befferung, hielt aber fpater fein gemachtes Berfprechen Als er überbieß bie von Alexander II. wegen Simonie nicht. gebannten foniglichen Rathe wieder einsette, und wegen bespotifcher Bedrückung und über feinen ausschweifenden Privatwandel neue Rlagen nach Rom kamen, berief ihn der Bapft ju fich, um fich wegen ber angeschuldigten Berbrechen zu ver-Diese Zumuthung beantwortete Beinrich damit, antworten. daß er am 24. Janner 1076 burch eine Berfammlung feiner feilen Bischöfe zu Worms ben Papft abseten ließ. beiden Bischöfe Abalbert von Burgburg und Bermann von Met ftimmten biefem völlig unfanonischen, unerhörten Gewaltftreich nicht bei. Gregor hatte eben bas britte Concil zu Rom versammelt, als die Runde hievon in einem eigenhändigen Briefe bes tropigen Königs eintraf. Gregor fprach ben Bann über Beinrich und entband feine Unterthanen des weitern Geborfams gegen ihn. b)

Mächtig war der Eindruck, ben diese Nachricht in Deutschsland hervorbrachte. Für ben übermüthigen Herrscher bes deutschen Reiches kam jett eine Zeit tiefer, aber verdienter Erniebrigung. Auf bem Reichstage zu Tribur im Oktober besselben

¹) Alzog l. c. p. 519-521.

Jahres wurde er, von allen Seiten verlassen, durch die Grossen des Reiches verpflichtet, sich der Reichsregierung und der Reichsinsignien zu enthalten und nach altem Reichsgesetze binnen Jahresfrist vom Banne des Papstes sich zu befreien. Heinrich, tief gedemüthigt und nur noch den Königstitel sich ausbittend, ging nun mit seiner Gemahlin und seinem dreijährigen Sohne Konrad im äußerst strengen Winter unter Lebensgesahren über den Mont Cenis nach Canossa, wo er vom Papste nach sehr demüthigender Buse die Lossprechung unter der Bedingung erhielt, daß er auf einer Synode, die der Papst in Deutschland halten werde, wegen der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen sich rechtsertigen und nach dem Resultate der Entscheidung römischer König bleiben soll oder nicht.

Der Papst hatte sich aufrichtig mit Heinrich ausgesöhnt, aber Heinrich brach seinen Eid und verwickelte sich in unaufsbörliche Kämpfe mit den Großen des Reiches. Ihm wurdeein Gegenkönig Audolph von Schwaben, und dem Papste
von Heinrich's Faktion ein Gegenpapst Clemens III. gewählt. Heinrich zog nach Rom und belagerte Gregor VII. auf der Engelsburg. Nach drei Jahren war er zur Versöhnung geneigt, wenn er zum Kaiser gekrönt würde. Gregor blieb standshaft und forderte vorerst Genugthnung vor Gott und der Kirche.
Dafür ließ sich Heinrich am 31. März 1084 von seinem Gegenpapste krönen, und in Deutschland wurde nach Audolph's Tode
Hermann von Salm als Gegenkönig gewählt.

Während ber ganzen Zeit war das beutsche Reich ben wüthendsten Bürgerfriegen preisgegeben. Der Riß ging durch die ganze bürgerliche Gesellschaft von den Fürsten bis zu den einzelnen Familien herab. Auch die Fürstenversammlung in Anwesenheit der päpstlichen Legaten im Jänner 1085 führte zu keinem Frieden. Der große Gregor, der heldenmüthige Vorkämpfer der kirchlichen Freiheit, starb am 25. Mai 1085 zu Capua, 1)

<sup>&#</sup>x27;) Alzog l. c. p. 525-528.

nachdem er gegen Heinrich zum brittenmal ben Bann erneuert hatte.

Gregor's Geist war auf seine Nachfolger Viktor III. (1086—1087) und Urban II. (1088—1099) übergegangen. Sie kämpften um den Sieg der Grundsätze, die Gregor VII. geleitet, um Freiheit und Erhebung der Kirche aus ihrem tiefen Verfalle. Eine Aussöhnung des Kaisers mit dem päpstelichen Stuhle wäre jetzt allerdings möglich gewesen, wenn 'nicht die Vischöse, die auf Heinrich's Seite standen, einen solchen Schritt des Kaisers mit allem Nachdrucke mißrathen hätten, weil sie mit Recht ihre Absetzung fürchten mußten. ') So dauerte die in alle Schichten der Gesellschaft eindringende Zwiestracht in Kirche und Reich sort. d

Nach dem Tode des Gegenkönigs Hermann zog der schlecht berathene Kaiser um 1090 abermals nach Italien, wo ihn neue Mifgeschicke ereilten. Sein altester Sohn Konrad fiel (1093) von ihm ab und wurde zu Monza als König von Stalien gefrönt. Seine mißhandelte zweite Gemahlin Praxedis, bie auf der Synobe zu Biacenza (1. März 1095) 2) über bes Raisers unsittliches Familienleben traurige Enthüllungen machte, trennte fich von ihm und zog fich in ein Rlofter gurud. Alles fchien für Beinrich verloren, feine Macht und Stellung für immer vernichtet. Er zog fich in eine Burg gurud, und legte lange den kaiserlichen Schmuck nicht mehr an, nur dem Schmerze nachhängend .- Wahrscheinlich um biefe e) Reit (1095) mochte sich der Raiser veranlaßt sehen, den ihm wohlbekannten Erztaplan seiner kaiserlichen Schwester an sein Hoflager zu berufen, um an ihm nicht bloß einen treuen Diener, sonbern auch einen verlässigen Freund zu gewinnen, da er sich von allen Seiten verlaffen fah. Er fchrieb baber an feine Schwefter, und bat sie bringend, ben kenntnifreichen und bescheibenen

<sup>&#</sup>x27;) Brijchar in R. L. V, 26. — ') Damberger synchronist. Gesch. VII, 181—182.

Erzfaplan ihm zu überlaffen. Wenn er auch wüßte, daß Otto ihr überaus, nütlich und theuer sei, so bedürfte er doch in seiner Lage eines Mannes, dem er ganz vertrauen könnte und ber durch seine ganze Persönlichkeit ohnehin zu einer höheren Stellung im Leben sich eignete. Die kaiserliche Schwester und ihr herzoglicher Gemahl wollten den dringenden Bitten bes Kaisers nicht widerstehen und entließen Otto, reichlich beschenkt, wiewohl sehr ungerne, an den kaiserlichen Hof. 1)

### §. 8. Otto am faiferlichen Gofe.

Otto hatte seine Lage nicht verbeffert. Er felbft folgte biefem Rufe nur mit bangem Bergen. Er verläßt eine friedliche Stellung am berzoglichen Sofe, ber mit ber Rirche im Frieden lebte, ber feine Berdienste und Tugenden durch eine Reihe von Jahren zu ehren wußte und ihn als Freund, gleichsam als Glied ber Familie behandelte. Nun begibt er sich an ben gewirrvollen Hof bes beutschen Raiserreiches und in bie Dienste eines Monarchen, beffen sittlicher Ruf getrübt, ber mit ber Rirche seit Jahren zerfallen, von Höflingen sehr beschol= tenen Charafters umgeben und in ben ernstesten Rampf gegen mächtige Feinde im Schoofe bes Reiches felbst verwickelt war. Die Tugend des frommen Priefters tonnte an Beinrichs Bofe großen Gefahren ausgesett fein, und nur die Ueberzeugung, baß eine höhere Sand, in der die ewige Beisheit ruht, ihn zu biefer neuen Stellung geführt, mochte ihm Muth verleihen und Beruhigung gewähren. In ber That scheint Otto ein auserlefenes Werkzeug in ber Sand Gottes gewesen zu fein, um an dem entsittlichten Bofe Beinrichs durch feinen ftillen Tugendglang wie ein fraftiges Ferment zu wirfen, und baburch im Reime wenigstens eine Berbefferung ber Sitten und firchliche Anschauungen anzubahnen. Daß Beinrich von der Ginheit ber

<sup>1)</sup> Herb. I, 2. Sulzbed, Leben b. h. Otto.

Kirche ausgeschlossen war, scheint Otto wenigstens nicht als absolutes Hinderniß angesehen zu haben, um in dessen Dienste zu treten, ja gerade die höhere Fügung, die er in seiner Berusung nicht versennen konnte, mochte ihm dieß neue Berhältniß als erlaubt dargestellt haben. Otto kam an des Kaisers Hof mit dem sesten Entschluße, dem Kaiser treu zu dienen, aber ebenso fest der katholischen Kirche und dem wahren Oberhaupte derselben anzuhängen, und überließ sich der liebevollen göttlichen Providenz, die bisher so augenscheinlich über ihn gewacht hatte.

Beinrich gab ibm anfänglich eine Stellung unter ben Sof-Otto gewann in furger Zeit das vollste Bertrauen und die Licbe feines faiferlichen Berrn. Beinrich, von allen Seiten bebrängt, fühlte mehr als je bas Bedürfnig, in ber Religion Troft und Kraft zu suchen. Das Bermurfnig mit bem Oberhaupte ber Rirche und mit seinem eigenen Gewiffen fonnte die in feinem Innern folummernde Religiofität, ein auszeichnendes Merkmal jener tiefinnigen gläubigen Beit, nicht Er pflegte oft im Pfalmengebete fein Berg ganz vertilgen. Bu biefem 3mede befag er ein eigenes au Gott au erheben. Pfalmenbuch, das durch ben häufigen Gebrauch am Ginbande fehr abgenütt war. Beinrich fragte ben neuen Soffaplan, ob er die Bfalmen fingen könne. Otto versicherte, bag er fie aushierüber erfreut, gab ihm ber Raifer ben Aufwendig wisse. trag, regelmäßig mit ihm die Bfalmen ju fingen. Denn Beinrich war, wie die Biographen versichern, 1) so unterrichtet, daß er jebe Schrift, von wem immer fie geschrieben mar, lesen und verstehen konnte. Otto fühlte sich burch biese religiöse Richtung bes Raifers fehr getroftet und verfaßte eine eigene Sammlung von Pfalmen, Hynnen und Gebeten, die für alle Tage bes Jahres eingerichtet waren, und übergab fie bem Raifer gum Gebrauche. Während die übrigen Soffaplane ihren Neigungen

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 3; Ebbo I, 6.

nachgingen, mar Otto täglich Morgens und Abends und mann es sonst ber Raifer wunschte, in biefen beiligen Uebungen mit bemfelben beschäftigt. Wer fonnte laugnen, baf Otto bieburch einen großen Ginflug auf die tief gefuntene, Religiofitat bes Raisers geübt habe? Dieser wurde auch so sehr an diese religiösen Uebungen gewöhnt, daß fein Pjalmenbuch stete in feiner Nähe sein mußte. Da Otto es für unwürdig hielt, daß ber Raifer ein fo fehr abgenüttes Buch benüte, nahm er es eines Tages von feiner Stelle, versah es mit einem neuen, febr schönen Ginbande, und legte es wieder an feinen Ort. ber Raiser fam, begehrte er sein Psalmenbuch. Die Rammerbiener liefen bin und ber und suchten es; benn bas ichone, neue Buch, das vor ihren Augen an feinem Orte lag, beachteten sie nicht. Da sie es nirgends fanden, sprach ber Raifer: "Rufet mir meinen Otto und fraget ihn barum." Als Otto gekommen, begehrte er von ihm fein Pfalterium. Otto nabm bas vor bem Raifer liegende Buch und fprach: "Sieh, hier war es, wo es jederzeit lag." Erstaunt erwiederte ber Raifer: "Wer hat es mit diesem schönen Einbande verfeben?" Otto antwortete: "Ich, mein Berr!" Sierauf umarmte ihn ber Raiser, füßte ihn und sprach: "So mahr der Herr lebt, gleichwie bu außer ben übrigen Beweisen beines Rleißes mein altes Bfalmenbuch mit einem neuen, herrlichen Einbande verseben haft, so will auch ich bich von dem Kleide der Armuth befreien und zu einer neuen Ehrenftufe erhöhen." Bon biefer Stunde an war der Raifer darauf bedacht, vorkommenden Falles ihn gur bifchöflichen Burbe gu erheben. ')

Durch ähnliche Aufmerksamkeiten und Liebeserweisungen war Otto in der Gunst des Kaisers von Tag zu Tag höher gestiegen und wurde vor den übrigen Hofgeistlichen ausgezeichenet. Bon denselben beneidet und deshalb verfolgt zu werden, wäre die natürliche Folge gewesen, wenn nicht Otto durch seine

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 6; Herb. I, 3.

auspruchlose Berfonlichkeit, wie durch sein mahrhaft demuthiges, gegen Alle gefälliges und Allen ben Borrang einräumenbes Benehmen jeden Unlag jum Reide forgfältig befeitiget batte, ber unter andern Umftanden fo gewöhnlich aus bem größeren Maake ber Hofaunft erzeugt wird. Bielmehr wirkte fein echt frommes, driftlich erleuchtetes, erbanungsvolles Betragen am - Hofe nicht bloß auf seine Mitgeistlichen anregend, sondern mar felbst auf die bochabelichen und reichen Junglinge, die fich als Bice- ober Chrentaplane am Sofe aufhielten und auf Beforberung zu höberen firchlichen Memtern warteten, von sichtlichem Einfluße, indem fich alle an den ftillen Tugenden bes liebenswürdigen Briefters erbauten, und ftatt von den niedern Regungen bes Neibes, vielmehr von ben Wefühlen ber Bochichatung und Liebe erfüllt murden, fo daß in Otto's Gegenwart feiner dieser abelichen Berren auch nur bas geringfte unanftandige Wort sich erlaubte, im Gegentheile jeder das frühere leichtfertige Wefen ablegte. 1) Solchen Ginfluß übte bie mahre Religiosität und ber echt flerifale Wandel bes jungen Briefters am Hofe selbst eines Kaisers, wie Beinrich IV. mar. 2)

Heinrich hatte Otto zu mancherlei Geschäften in seiner nächsten Umgebung benügt. Aber der Kreis der Thätigkeit des allseitig gebildeten Mannes sollte sich erweitern. Der Kaiser hatte sich seit Jahren zur Aufgabe gesetzt, den herrlichen Mariendom zu Speier, a) dessen Bau sein Großvater Conzad II. begonnen und sein Bater Heinrich III. mit Eiser sortgesetzt hatte, zur Bollendung zu bringen. Er hatte zu diesem Zwecke Bauverständige, Steinmetzen und Künstler jeder Art aus dem ganzen Reiche und selbst vom Auslande berusen und alljährlich ungeheure Summen für den Bau verwendet. Der Bau wollte aber nicht vorwärts schreiten und viel Geld wurde veruntreut und unnütz verschleudert. Treue Diener hinterbrachten dem Kaiser die empörenden Mißstände dieser Bausührung.

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 4. -- ') Ebbo I, 7.

Beinrich mar ichnell entschlossen. Er übertrug die Oberaufsicht und Leitung bes Baues seinem treuen und einsichtsvollen Otto und befahl, daß nicht bloß die Arbeitsleute, sondern auch die Bauführer und Werkmeifter ihm allein gehorchen, alle nöthigen Gelber aus feiner Sand empfangen und über alle und jede Auslagen ihm Rechnung ftellen follten. Der Erfolg biefer weisen Maagregel war, daß nicht blog ber Bau sichtlich voranfchritt, sondern auch große Rosten erfpart wurden. 1) Getreulich überbrachte Otto jährlich bem Kaifer ben Ueberschuß ber Baufummen, die burch feine meife Leitung erübrigt murben. Er wurde deghalb mit Joseph verglichen, dem Butiphar gu feinem größten Rugen bas gange Sauswefen anvertrant hatte. Auch entwarf Otto ben Plan für bas Maaß und die Struktur ber Fenfter bes Domes und legte bie Zeichnung bem Raifer Er erwarb sich burch seine umsichtige Oberleitung bes Baues und durch seine technischen Renntnisse die Sochschätzung nicht nur bes Raifers, sondern auch ber Großen bes Reiches, und ber schöne junge Mann war balb ber Gegenstand allgemeiner Bewunderung am faiferlichen Sofe. 2) Otto wurde bei Gelegenheit bes Dombaues von einem reichen und frommen Bürger Anselm gaftlich bewirthet. Diefer fagte ihm voraus, baß er zu hohen Würben gelangen würbe, und empfahl ihm feinen Sohn Richard, wenn einmal fein Wort in Erfüllung gegangen wäre. Otto nahm wirklich später diefen Richard zu feinem vertrautesten Diener auf. 3)

Die herrliche Ausschmückung dieses Kaiserdomes mit den kostbarsten Berzierungen aus Gold, Silber und Edelsteinen und mit kunstreicher Bildhauerarbeit, wodurch derselbe zu den bewunderungswürdigsten Bauwerken des Mittelalters zählt, 4) ist Otto's Werk, insoserne er dem Kaiser durch seinen Kunstssinn rathend zur Seite stand. Um die Gunst des abendländis

<sup>&#</sup>x27;) Horb. I, 5. — ') Ebbo I, 4. — ') lbid. I, 5. — ') Rerz l. c. 37, 481.

schen Raisers zu gewinnen, hatte ber byzantinische Kaiserhof, als die Runde von der kostbaren Ausschmückung des Domes zu Speier nach Konstantinopel kam, ein kostbares getriebenes Altarblatt von gediegenem Golde dem deutschen Kaiser zum Geschenke gemacht. ') Auch diese kunstreiche und kostbare Arbeit sollte den Kaiserdom zieren. Der Dombau schritt seiner Bollendung rasch entgegen und soll 1097 größtentheils vollendet worden sein. 2) .

Der Investiturstreit hatte sich unterdessen fortgesponnen, und Papst Urban II. hatte auf der Synode von Clermont (1095) den wichtigen Beschluß promulgirt: "kein Bischof oder Priester darf in die Hände eines Königs oder eines andern Laien das Homagium oder den Eid der Lehenstreue ablegen. 3) Das Basallenverhältniß zwischen König und Bischof mußte ja aufhören, der Bischof mußte den Lehensverhältnissen des Feudalstaates entzogen werden, wenn eine durchgreisende Erneuerung der Kirche, wenn die Freiheit der kirchlichen Wahl in Besetzung und Ausübung der Kirchensämter errungen werden sollte.

Otto wurde zum geheimen Sekretär des Kaisers ernannt, dessen Lage sich bald wieder in unerwarteter Weise
gebessert hatte. Die mächtigen Welsen waren auf seine Seite
getreten und in Deutschland hatten sich seine Anhänger sehr
gemehrt. Die neu erwachte Idee der Kreuzzüge, die auf
der genannten Synode durch Peter den Einsiedler und Papst
Urban II. so beredt und begeisternd in Anregung und zur
Ausstührung gebracht wurde, hatte hiezu Bieles beigetragen,
indem der Geist der Bölker, des hohen Klerus und des Abels
auf andere und edlere Ziele hingelenkt wurde. Als daher
Heinrich nach siebenjähriger Abwesenheit 1097 wieder nach

<sup>1)</sup> Vita Henrici IV. Pertz XII, 271; Lehmann Chronic. Spir. p. 416. — 2) Sollerius Bolland. Jul. I, 360. Ussermann ep. Bamb. p. 53. — 3) Mizog l. c. p. 530.

Deutschland zurücksehrte, gelang es ihm, allenthalben wieber Ruhe herzustellen und bald standen abermals alle Herzoge auf seiner Seite. Auch viele Bischöfe traten wieder in ein freundslicheres oder wenigstens in ein gleichgültiges Verhältniß zu ihm.

Am 2. Dezember 1096 war Bischof Siegfried von Augsburg gestorben. ') Schon jett wollte Heinrich seinem geliebzten Otto die Augsburger Insel verleihen; allein Otto schlug sie beharrlich aus, weil er einer so hohen Würde unwürdig und es billig wäre, daß andere, die schon länger am kaiserlichen Hose Dienste leisteten und sich in mehrsacher Beziehung hiezu besser qualificirten, auch früher zu einer solchen Ehrenstelle gelangten. ') Der wahre Grund der Beigerung war jedoch kein anderer, als die Furcht, aus des gebannten Kaisers Händen die bischösslichen Insignien zu empfangen; denn so treu er dem Kaiser in weltlichen Dingen diente, so treu wollte er der Kirche anhängen und keines ihrer Gesetz übertreten. An seiner Statt erhielt das Bisthum Augsdurg der simonistische einäugige Herimann, Bruder des Markgrafen Ulrich von Kärnthen um die mäßige Summe von fünszig Talenten! '3)

Am 24. Mai 1097 feierte ber Kaifer bas Pfingstfest in Regensburg und auf einem Fürstentage zu Coln (1098) gelang es ihm, seinen Sohn Konrad ber Nachsolge für verlustig zu erklären und diese seinem zweiten Sohne Heinrich zusichern zu lassen. Im folgenden Frühjahre ließ er ihn zu Aachen krönen, aber zugleich eiblich versprechen, daß er ohne Zustimmung bes Baters bei dessen Lebzeiten weder die Reichsregierung noch die väterlichen Güter sich anmassen wolle.

Nach Urban II. Tode (1099) wurde der Kardinal Mainer als Paschalis II. auf den päpstlichen Thron erhoben. Er trat, aber nicht mit gleicher Energie, in Gregors und Urbans Fußstapfen, erneuerte in einer Lateranspnode (1101) das Ber-

<sup>&#</sup>x27;) Köpte bei Bert XII, 752. — 2) Herb. I, 6. — 3) Damberger l. c. VII, 303.

bot der Investitur, und bannte auf's Neue den Kaiser, der die verheißene Aussschung mit der Kirche aus was immer für Gründen, vielleicht von den gebannten Bischöfen ermuthiget, wieder unmöglich machte. Diese neue Exfommunikation scheint jedoch in Deutschlands Verhältnisse keine merkliche Aenderung gebracht zu haben, da Heinrich jetzt wiederholt das ernstliche Bestreben an den Tag legte, mit dem Papste Frieden zu schlies gen und dem Reiche den Frieden zu geben.

Als am 23. Oktober 1101 ber bischöfliche Stuhl zu Halberstadt erledigt wurde, ') wollte Heinrich seinen geliebten Otto auch auf diesen Bischofstuhl erheben; allein dieser weigerte sich wiederholt, eine so hohe Bürde anzunehmen. Er wußte den Kaiser abermals von diesem Gedanken abzubringen, indem er in beredten Worten seine Unwürdigkeit darstellte und auf andere hinwies, die ihn an Tugend und Geschicklichkeit weit überträsen und schon längere Zeit sich verdient gemacht hätten. Der wahre und tiesere Grund dieser wiederholten Weigerung ist aber wieder in seiner kirchlichen Gesinnung zu suchen, und hier fällt überdieß der Umstand in das Gewicht, daß der päpstlich gesinnte, aber von dem kaiserlichen Eindringling verjagte Bischof Harrand († 1102) zur Zeit noch lebte, mithin das Bisthum rechtlich nicht ersedigt war. 2)

Als am 17. Mai 1101 Bischof Liemar von Bremen gestorben war, erhob ber Kaiser seinen Kanzler Humbert auf biesen bischöflichen Stuhl. 3) b)

Otto hatte sich durch seine Tüchtigkeit die Liebe und das Bertrauen des Kaisers in dem Grade erworben, daß er ihn zur höchsten Würde eines Reichskanzlers 4) erhob. 6) In dieser einssugen Stellung wirkte Otto zum Wohle der Kirche und des Staates nach allen Kräften, suchte den Grundstäten des Rechtes und der Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen

<sup>&#</sup>x27;) Bolland. Jul. I, 361. — ') Bollmann (Dissert. etc.) l. c. p. 15. — ') Chronic. Gottwic. p. 300. -- ') Herb. I, 4; Ebbo I, 3; Priefl. I, 4. 6.

und hielt den Kaiser von mancherlei Uebergriffen zurück. ') Bei Berleihung kirchlicher Aemter sah er nur auf Bürdigkeit und Berdienst, zog das öffentliche Wohl stets den Privatinteressen vor, und war eifrig bestrebt, in den Birrnissen der Zeit für Aussöhnung der Gegensätze in Staat und Kirche nach Möglichkeit zu wirken. Sein musterhafter Wandel, sein gerader Sinn, sein fester Wille und sein imponirendes äußeres Erscheinen, das durch den Hauch der Tugend gemildert wurde, der sich tiber sein schönes Antlitz ausgoß, erzwang ihm die Achtung und Liebe Aller, die mit ihm in Berührung kamen. 2)

Ein Mann, wie Otto, der in einer Zeit, die so wenig wahrhaft große und uneigennützige Charaktere aufzuweisen hatte, an einem Hose, der großentheils demoralisirt war, mit so hers vorragenden Eigenschaften glänzte, war von der Borsehung offenbar bestimmt, in der heiligen Kirche Gottes auf den Leuchter gestellt zu werden. Otto sollte wirklich Bischof werden.

# **§.** 9.

#### Otto wird jum Bifchof bon Bamberg ernannt.

Am 11. Juni 11023) war Bischof Aupert von Bamberg gestorben. Nach damaliger Sitte (f. §. 6.) verfügte sich gegen Ende des Monats Juni eine Gesandtschaft an das kaiserliche Hossager, überbrachte des verstorbenen Bischofs Aing und Stab, und bat um Wiederbesetzung des erledigten Stuhles der Bamberger Kirche. Heinrich trug Bedenken, sogleich eine Wahl zu treffen, da das Bisthum Bamberg von Alters her durch treue Anhänglichkeit an den Kaiser sich auszeichnete und wegen seiner reichen Dotation und seines hohen Ranges unter den bischössischen Kirchen Deutschlands in den Reichsangelegenheiten von großem Einfluße war. Er bestimmte daher die Frist von sechs Monaten, um diese wichtige Wahl reissisch

<sup>&#</sup>x27;) Priefl. I, 4. — 2) Herb. I, 4. — 3) Gang irrig nennt Pierer im Universal-Ler. XV, 539 bas Jahr 1100.

erwägen zu können, und entließ die Gefandten mit dem Bebeuten, daß er sie benachrichten werde, wenn er einen zu dieser wichtigen Stelle tauglichen Priester werde aussindig gemacht haben. Unterdessen wurden zu Bamberg von Klerus und Bolk öffentliche Gebete veranstaltet, um von Gott einen würdigen Oberhirten zu erflehen. ')

Der Kaiser war im Herzen erfreut, einmal eine günstige Gelegenheit gesunden zu haben, seinen Kanzler in würdiger Weise ehren zu können. Bald drängten sich viele Bewerber um die bischösliche Insel von Bamberg an den kaiserlichen Hof, Männer von hoher Geburt, großem Reichthume und nicht zu verachtenden Kenntnissen, bereit, um theures Geld sich in den Besitz der gewünschten Würde zu setzen. Der Kaiser hielt diese Bewerber durch zweideutige und spitzige Antworten hin und schien zu keinem Entschluße kommen zu können.

Als der Kaiser eines Tages in der Abendbämmerung aus dem Palaste trat, hörte er in der Nähe einige Knaben reden. Er blieb stehen und lauschte deren leisem Gespräche: "Der Kaiser thut nicht wohl, daß er das herrliche Bamberger Bisthum um Geld verkaufen will. Warum gibt er es nicht vielmehr seinem treuen Herrn Otto, der so fromm und geschickt ist und ein englisches Angesicht hat? Dieser vortrefsliche Mann soll ein Hirt der Bölker werden."\*) Den Kaiser ergötzten diese Reden, er dachte an die Worte des Psalmensängers: "Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Lob bereitet" (Ps. 8, 3.) und dankte Gott, daß er seinen bisherigen Entschluß durch dieses Zeugniß bekräftiget sah. \*)

In Bamberg harrte man zwischen Furcht und Hoffnung bes Tages, ber die Besetzung des bischöflichen Stuhles verswirklichen sollte. Endlich war die Frist von sechs Monaten verstrichen. Der Kaiser schrieb an die Kurie in Bamberg, daß er nun einen Mann aus Tausenden gefunden habe, der sich

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 6; Priefl. I, 6. — 2) Ebbo I, 7.

für diese hohe Würde eigne, und berief Abgeordnete derselben auf das nahe Weihnachtssest zu sich nach Mainz, wo er eben das Hossager hielt. Hochersreut begaben sich sogleich der Domprobst Egilbert, der Dechant Abelbert, Propst Eberhard von St. Jakob und viese angesehene Männer geistlichen und weltlichen Standes ') zum Kaiser nach Mainz, während die ganze Einwohnerschaft Bambergs am Sonntag vor Weihnachten den 21. Dezember eine seierliche Bittprocession auf den St. Michaelsberg veranstaltete, um durch die Fürditte des heisligen Erzengels Michael, dieses Ansührers der himmlischen Heerschaaren, einen eifrigen, guten und weisen Oberhirten zu erhalten. ') Ihr Flehen war nicht vergeblich. Denn Bamberg sollte einen Bischof erhalten, der durch Heiligkeit und Wirksamteit für die Interessen Gottes und das Heil der Seelen in eminentem Grade glänzte.

Rurg por Weihnachten maren die Abgesandten in Maing angekommen und vom Raifer in Gegenwart bes hofes ehrenvoll empfangen worden. "Wie fehr Wir," fprach er, "für eure Rirche besorgt find, konnt ihr baraus abnehmen, bag Wir nicht vorschnell und leichthin einen Bischof für euch ernannt, fondern nach langer und reiflicher Ueberlegung und gemiffen= hafter Sorgfalt Unfere Wahl getroffen haben. Denn eure Rirche ift, wie ihr wiffet, von Unfern Borfahren gegründet, reich botirt und mit vielen Befitzungen ausgezeichnet worben und, was Wir von andern Kirchen nicht fagen können, bis jur Stunde in ihrem Befige unverfehrt geblieben. Es geziemte fich baber, einer folden Rirche einen weisen und rechtlichen Berwalter, nicht einen eitlen und hochmuthigen Berricher aus-Darum haben Wir mit größerer Sorgfalt und mit einiger Mengftlichkeit, wie Wir in andern Fällen weniger zu thun pflegten, die Wahl vorgenommen, 3) und wiewohl so viele angesehene Männer von hoher Geburt Uns für euer Bisthum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ebbo I, 7. — <sup>2</sup>) Herb. I, 7. — <sup>3</sup>) Herb. I, 7.

reichliche Spenden angeboten, fo haben Wir für euch jenen Mann als Bifchof auserwählt, ber burch Trene, Sittlichfeit, Weisheit und religiöfe Gefinnung alle andern übertrifft." ') Durch folde und ähnliche Lobeserhebungen außerft gespannt fragten einige ber Abgeordneten, wer und wo benn ber Ausermählte mare? Der Raifer nahm Otto bei ber Hand, ber, ein bilbichoner Dann in flerifalen Gewande und mit murdevoller priefterlicher Haltung zur Seite ftand, und fprach: "Sehet, hier ift er; diefer ift euer Berr, diefer ift ber Bischof von Bamberg." Die Gesandten wurden burch biefe Scene äußerft überrascht, blickten sich gegenseitig an, maffen Otto mit verächtlichen Bliden, und von nebenftebenden Abelichen, Die die Bamberger Bischofswürde für fich selbst oder für ihre Angebörigen gewünscht hatten, burch Zeichen und Rluftern ermuthiget, entgegneten im Tone getäuschter Hoffnung: "Wir hofften, einen von den Herren und Fürsten Eures taiserlichen Hofes als Bifchof zu erhalten, der von hohem Abel und uns bekannt Bon diesem aber wissen wir nicht, wer und woher Der Raifer, Diefe Migbilligung feiner Bahl gurudweisend, sprach: "Ihr wollt wiffen, wer er ift? Run, ich bin fein Bater und Bamberg foll feine Mutter fein; das ift fest beschlossen. Wer aber dieser Unserer Anordnung, die von Gott fommt, zu widersprechen versuchen sollte, der wird sicher Unferer Ungnade verfallen. Denn nicht aus Leichtsinn ober Gigennut, sondern mit reiner Absicht und mit Rucksicht auf bas Wohl eurer Kirche haben Wir in Ginfalt des Herzens Diefe Wahl getroffen. Wir haben diesen Mann aus langer Erfahrung und Brufung tennen gelernt und find von feiner Treue, Langmuth, Geduld, Rlugheit, von seinem Scharffinne und Gifer in Schlichtung geringer Geschäfte, wie von seiner entschloffenen Thatfraft in wichtigen Angelegenheiten überzeugt. Geine Entfernung von Unferem Hofe wird Uns fehr fühlbar werden, ba

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo 1, 8.

Wir an ihm in jeder Hinsicht einen treuen und eifrigen Diener verlieren."

Als Otto aus des Raifers Munde dieses Lob vernahm, fiel er auf seine Aniee und weinte bittere Thranen. fandten beeilen fich, ibn aufzurichten; er aber verweigert es in seiner Demuth und macht feine Armuth und Unwürdigkeit zu einer fo hoben Burbe geltend, ba es ja boch geziemenber ware, daß feine Mittaplane, geiftreiche, berühmte, hochabeliche und reiche Berren, zu folden Burden emporstiegen. Da sprach ber Raifer: "Sehet ihr, wie ehrgeizig biefer Mann ift? Schon zum drittenmale weigert er fich; ichon zwei angetragene Bisthumer wußte er auf Andere hinüberzuschieben. Bas bunfet euch? Wir wollten ihm das Bisthum Augsburg übertragen; allein er ichlug es aus. Später that er ebenfo, als Wir ihm bas Bisthum Halberstadt antrugen. Wahrlich! so hoffe ich. er ist burch göttlichen Rathschluß für bas Bisthum Bambera aufbehalten worden." Nach biefen Worten ftedte ber Raifer ihm den bischöflichen Ring an ben Finger, überreichte ihm den Hirtenstab, und bezeichnete ihn ben Gesandten als ihen Bischof. Die Bamberger konnten in biefer Sache bie göttliche Waltung nicht länger verkennen, nahmen ibn mit Ehrfurcht an, umarmten ihn und nannten ihn ihren Berrn und Bater. Der Raifer richtete fich abermals an die Gefandten und fprach: "Empfanget euern Herrn und banget ihm an mit aller Ehrfurcht und Liebe. Ich bezeuge vor dem, der Alles weiß, daß ich zur Beit feinen Sterblichen fenne, bem Schicklicher und ficherer Die Sorge für biefes Bisthum anvertraut werben fonnte. ihn berührt, so lange ich lebe und romischer Raifer bin, ber berührt meinen Augapfel. Denn die Erfahrung wird euch lehren, mas ihr an biefem Manne habet und welchen Segen er verbreiten wird." c)

Die ganze Bersammlung pries jest Gott mit sauter Stimme und Alle waren hocherfreut. Otto allein war nicht erfreut, sondern willigte nur ungerne und mit vielem innern Wider-

ftreben, mit Furcht und Angst und gleichsam moralisch gezwungen in ben fo bestimmten Willen bes Raifers ein. Denn feine firchliche Gesinnung mufte die von der Rirche verbotene Belehnung mit Ring und Stab burch ben weltlichen Berricher als unerlaubt verwerfen und es that feiner Seele webe, daß die Stimme ber Kirche noch immer nicht gehört wurde. schwer ihm bekhalb bie Einwilligung zu feiner Erhebung auf ben bischöflichen Stubl einerseits fallen mußte, fo fand er anbererseits boch barin einigen Troft, daß er ben Finger ber göttlichen Borfebung barin erkennen zu burfen glaubte, indem ihn zum drittenmale bie bischöfliche Burbe angetragen, ja aufgebrungen murbe. Er fürchtete, es mochte, wenn er gum brittenmale biefe Burbe ausschluge, bas Wort ber Schrift auf ihn Anwendung finden: "Am Segen hatte er fein Gefallen, fo fei er fern von ibm." (Bf. 108, 18.) In biefer Noth konnte nur Gin Gedanke Licht in feine Seele bringen, daß er seine Auflucht zum beiligen apostolischen Stuble nehmen wolle. Er machte baber unmittelbar nach feiner Belehnung mit ben bischöflichen Infignien bas beilige Gelübbe, 1) bas bischöfliche Amt in keiner Weise zu behalten, wenn er nicht auf fanonische Beise mit Ginstimmung bes Rlerus seiner Rirche bie bischöfliche Weihe und Inveftitur aus ben Banben bes Papftes felbst erhielte. Dieses Gelübbe, bas er treulich gehalten, brachte Rube in seine sturmbewegte Seele. Che wir ibn an seinen neuen Bestimmungsort begleiten, durfte es zwedbienlich fein, diesen selbst vorerft in's Auge zu faffen.

### **§**. 10.

### Bamberg bon der Gründung des Bisthums bis zu Otto's Zeit.

Bamberg (Babenberg) a) erscheint als Stadt zuerst in einer öffentlichen Urfunde Kaiser Otto's II. vom Jahre 973, seine Anfänge reichen aber in die Zeiten der ersten Karolinger

<sup>1)</sup> Herb. I, 7; Ebbo I, 8; Priefl. I, 6.

gurud, indem icon unter Rarl bem Großen nebst andern Rirchen, die berfelbe zum Zwecke ber Chriftianisirung ber am Main und an ber Regnit wohnenden heibnischen Slaven in biesen Gegenden hatte erbauen laffen, auch eine Rapelle an der ebemaligen Opferstätte ber Göttin Blota Baba, bem jetigen Domberg zu Bamberg, erwähnt wird, fo bag bie Stadt um biefe Reit entweder gebaut, ober burch einwandernbe Sachsen wegen ihrer Lage in einer berrlichen und fruchtbaren Gegend vergrö-Bert worden sein dürfte. In ihrer Rabe war im neunten Jahrhunderte die Altenburg der Hauptfit und die Befte der Grafen von Babenberg. Bald nach bem tragischen Ende Abalberts. des letten Babenbergers, übertrug Kaiser Otto II. (975) die Burg und die ganze Graffcaft an Berzog Heinrich II, von Bayern, dessen Sohn Heinrich der Heilige Dieses väterliche Erbe bald nach ber Bermählung seiner frommen Gemahlin Runi= gunde verschrieb und biefes Besitzthum von nun an mit einer gemiffen Borliebe umfaßte, bas er auf alle Beife zu beben Rachdem Heinrich 1002 auf ben beutschen Königsthron erhoben worden war, fing er 1004 an, mit Einwilligung feiner Gemablin ben ichon länger gehegten Bunfch auszuführen, in Bamberg ein Bisthum als Missionsanstalt zur Befehrung ber umwohnenden Slaven zu gründen. Es ward ber Bau ber Domfirche begonnen, und nach langen und äußerst schwierigen, mit großen Berbemüthigungen verbundenen Berhandlungen mit den Bifchöfen von Burgburg und Gichftabt wegen Errichtung bes Bisthums überhaupt und wegen Feftstellung des Umfanges besselben hatte Heinrich die Freude, sein neues Bisthum von Bapft Johann XVIII. laut Bulle vom Juni 1007 bestätiget zu sehen. 1) Am 28. Ottober besselben Sahres wurde der Rangler 2) Cherhard als erfter Bifchof von Bamberg durch den Erzbischof Willigis von Mainz feierlich

<sup>&#</sup>x27;) Giefebrecht Annal. Altah. p. 48. — ') Für Italien (Chronic. Gottwie. I, 240.)

fonfekrirt und am 1. November von Heinrich die königliche Dotationsurkunde bes neuen Bisthums ausgefertigt. 1)

War hieburch bie neue Rirche mit zeitlichen Gütern glanzend ausgeftattet, fo fuchte Beinrich feine Lieblingsstiftung auch mit geiftlichen Borzügen zu schmuden. Er wollte nicht zugeben, daß das neue Bisthum bem Bischof von Burgburg untergeordnet würde, mußte jedoch gestatten, bag nach ber Confirmationsurfunde des Babstes der neue Bischof von Bambera unter ben Metropoliten von Mains gestellt murbe. Heinrich war damit unzufrieden und ließ beghalb die vollendete Domfirche im Jahre 1012 nicht burch ben Metropoliten von Maing, jondern durch Johannes, den Patriarchen von Aquileja, den erften Rirchenfürften feines Reiches, in Gegenwart von mehr als breißig Bifchöfen und vielen weltlichen Fürsten in feierlichfter Beife einweiben, um gegen die angeftrebte Freiheit feiner Rirche vom Metropolitanverbande fein Prajudig entstehen gu laffen. Die Eremtion ober bie Stellung bes neuen Bisthums unter bie unmittelbare Oberhoheit bes papftlichen Stuhles murbe von Bapft Beneditt VIII. bei feiner Anwesenheit in Bam= berg im Jahre 1020 ertheilt, bei welcher Gelegenheit ber Papft bie neu erbaute Rirche jum heiligen Stephan weihte. b) ben Glang ber neuen Stiftung zu erhöhen, wurden bem Bifchof von Bamberg vier fürftliche Ministerialen vom Raiser beigegeben, die am bischöflichen Hofe diefelben Funktionen üben follten, wie die vier hochften Ministerialen am faiferlichen Sofe. Das Bisthum wurde unter unmittelbaren faiferlichen Schut aestellt.

Nach Errichtung des neuen Bisthums gründete der fromme Kaiser auf Betrieb seiner Gemahlin Kunigunde auf dem nahe-liegenden, fruchtbaren, die herrlichste Aussicht gewährenden Berge nach der gewöhnlichen Annahme um 1008 das Benediftiner-floster St. Michael und setzte ihm 1015 den ersten Abt Ratto

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Brischar in R. L. V, 3—4.

vor. Bischof Eberhard von Bamberg weihte es am 2. November 1021 in Gegenwart bes Kaisers und vieler Bischöfe zur Ehre bes heiligen Michael und bes heiligen Benedikt unter dem zweiten Abte Heinrich feierlichst ein.

Der Raifer war bis zu seinem Tobe bestrebt, bas neue Bisthum mit ftets neuen Schenfungen an Gutern und Gefallen au bereichern, die Domfirche mit toftbaren Runftschätzen, die noch beute die Bewunderung der Runftkenner erregen, ju schmuden und seinen Gifer fur bie Ehre Gottes in jeglicher Weise zu bethätigen. Im Jahre 1024 am 13. Juli ftarb er, nachdem er für die Erhöhung ber Rirche und ben Glang bes Reiches seine Kräfte aufgezehrt und seinen Nachfolgern auf bem beutschen Rönigsthrone ein in Frommigfeit, firchlichem Sinne und mahrer Weisheit unerreichtes Mufter hinterlaffen hatte. 1) Sein Leichnam wurde am 17. Oktober in ber von ihm erbauten Domfirche unter allgemeiner Trauer bes ganzen Reiches Rach sechzehn Jahren folgte ihm die jungfräuliche beerbiget. Gemahlin Kunigunde im Tode nach und ihre Leiche wurde am 10. Märg an ber Seite ihres Gemables beigefest. bemselben Jahre 1040 ftarb Eberhard, ber als erfter Bischof von Bamberg durch gelehrte Bildung, Sittenreinheit und gro-Ben Gifer für die junge Pflanzung fich ausgezeichnet hatte.

Ihm folgte im gleichen Jahre der kaiserliche Hoffaplan Suidger aus einem abelichen sächsischen Geschlechte durch Ersnennung des Königs Heinrich III. Er wurde am 28. Deszember zu Münster vom Erzbischof Bardo von Mainz geweiht Um 1043 gründete er aus den Besitzungen des letzten Babensbergers das Kloster Theres am Main in der Diözese Bürzsburg und wurde um 1046 unter dem Namen Clemens II. auf den päpstlichen Stuhl erhoben. Er war ein frommer, sittlichsernster und gelehrter Kirchenfürst, setzte bei seiner seierslichen Inthronisation am Beihnachtsseste desselben Jahres zu

<sup>&#</sup>x27;) S. Leben des heiligen Gotthard. Regensburg 1863. p. 133—135. Sulzbeck, Leben d. h. Otto.

Nom Heinrich III. und seiner Gemahlin Agnes die Kaiserkrone auf das Haupt, hielt im Jänner 1047 eine Synode zu Rom gegen die Simonie, begleitete Heinrich nach Deutschland, bestätigte seinem Bisthume Bamberg, das er beibehalten hatte, die Exemtion und starb kurz nach seiner Rückreise nach Italien am 9. Oktober 1047. Sein Leichnam wurde in der Domkirche zu Bamberg beigesetzt.

An feine Stelle als Bischof von Bamberg trat ber faiferliche Rangler Hartwig (1047-1053) aus bem Gefchlechte ber Grafen von Bogen (?). Unter ihm tam ber beilige Papft Leo IX. auf bes Raifers Ginladung auf feiner Reife durch Deutschland auch nach Bamberg, bestätigte ber Bamberger Rirche das Privilegium ber Eremtion, jedoch mit ber Beschränkung, daß der Metropolit von Maing ben Bichof von Bambeig zur Provinzialspnode berufen konne, wodurch eine Art von Metropolitanverband bewahrt wurde. Papst Leo verlieh bei biefer Gelegenheit einigen Domherren, die speciel mit bem Dienste am Grabe bes Bapftes Clemens II. betrant maren, das Borrecht, an gewissen Tagen die Mitra zu tragen, und auf des Raifers Bitten erhielt Bischof Hartwig um 1053 von bemfelben Bapfte das Privilegium, dreimal im Jahre des Balliums fich zu bedienen, mas feinem feiner Borganger geftattet Hartwig ftarb am 6. November 1053, und erhielt zum war. Nachfolger

Abalbero (1053—1057), dessen Mutter Mathilbe, Gemahlin Herzogs Conrad von Kärnthen, eine Schwester der Mutter des Kaisers war. Außer dem allgemeinen Lobe, daß er die Schäden, welche die Bamberger Kirche unter seinen Vorfahrern erlitt, wieder heilte, ist von ihm Richts auf die Rachwelt gekommen.

Günther (Guntherus, Guntharius ober Winitherus), Propst zu Goslar und Reichskanzler, wurde von ber Reichseverweferin Ugnes auf ben bischöflichen Stuhl erhoben. Er widmete sich gang seinen heiligen Pflichten, hielt vorzüglich zum

3wede einer burchgreifenberen Befehrung ber im Bisthume wohnenden beidnischen Slaven eine Diozesauspnobe, erhielt von bem jungen Beinrich IV. viele und große Schenfungen an Gütern und Ginfünften, baute 1063 die Rollegiatfirche zu -U. L. Frau und zum beiligen Gangolf in Bamberg, und unternahm im nächsten Jahre mit mehreren anderen Bifchofen, namentlich mit Bischof Altmann von Baffau und anderen Großen an ber Spite eines Rreugheeres von siebentausend Mann einen Rreuzzug nach bem gelobten Lande, um den Sarazenen Jerusalem zu entreißen. Das Rreuzheer wurde wegen Raubluft von den Arabern bei Ramula geschlagen und in einer halb verfallenen Beste belagert. Bischof Günther, an Tapferkeit und Rörpergestalt alle andern überragend, machte einen Ausfall, ichlug den Araber-Bäuptling mit fraftiger Rauft zu Boden, machte ibn zum Gefangenen, und bas Rreuzheer fam unter bem Schute bes Saragenenfürsten von Ramleh (Ramula) nach Rerusalem und wieder gurud an bas Meer. 1) Auf dem Rudwege erfrankte Günther in Ungarn und ftarb am 23. Juli Der Leichnam wurde im Dome zu Bamberg beigesett. Seine wissenschaftliche Bilbung, wie feine Sittenreinheit und Leutseligfeit wurden febr gerühmt.

Sein Nachfolger Hermann (1065—1075) hatte als Propst bes Domstiftes die Kreuzsahrt mitgemacht und ließ sich nach Günthers Tode durch Boten an seine Freunde die Rachsfolge in der bischöflichen Würde um schweres Geld erkausen. Bischer war die Bamberger Kirche durch Frömmigkeit und wissenschaftlichen Eiser vor allen ausgezeichnet. Hatte ja schon Heinrich II. für einen tüchtigen Lehrer an seiner neuen Stiftung gesorgt und aus der Lütticher Schule den Durand berusen, den er 1021 zum Bischof von Lüttich erhob. 2) Dieser Ruhm sollte erbleichen. König Heinrich zeigte sich gegen Hers

<sup>&#</sup>x27;) v. Hormaner, die Grafen v. Andechs p. 31. — ') Battenbach die Geschichtsquellen x. p. 306.

mann febr freigebig, brachte aber baburch ben Gunftling in ben Berbacht ber Simonie, ber bis zu ben Ohren bes Bapftes Alexander II. citirte ben neuen Bifchof von Bamberg mit ben Erzbischöfen von Mainz und Coln nach Rom, um fich zu rechtfertigen. Der ichlaue hermann mußte felbit in Rom, wie es heißt, burch Beftechung ber Kurialen fich in seinem Umte zu erhalten, hielt aber fortan zu Beinrich. Durch Gregor's VII. Legaten um 1074 fuspenbirt und nach Rom citirt. suchte er mit eitlen Ausflüchten Diesem Befehle fich au entziehen, fam aber boch bis in die Rabe Roms, von wo aus er burch seine Freunde die papstliche Rurie mit reichlichen Geschenken, aber ohne Erfolg zu bestechen suchte, dafür aber vom Bapfte abgefett, ber priefterlichen Burbe entfleibet und gebannt Hermann trat hierauf in bas Rlofter Schwarzach, that Buffe, erhielt vom Papite die Lossprechung und ftarb 1084 eines erbaulichen Tobes.

Ihm folgte auf bem Bamberger Bischofssite noch unseligeren Andenkens der simonistische Rupert (1085-1102), Dompropft von Goslar, ein vertrauter Freund bes Raifers und beghalb allgemein verachtet. Er war ein hauptagent bei ber Berfammlung feiler Bischöfe ju Worms, die nach Beinrichs Willen 1076 Papft Gregor VII. absetten, wofür er aber vom Bapfte sammt ben hauptgegnern Erzbischof Siegfried von Mainz und Bischof Wilhelm von Utrecht namentlich ercommunicirt, jedoch nicht abgesetzt wurde. Auf einer Reise nach Rom vom baperifchen Berzoge Welf I., Beinrichs Sauptfeinde, acht Monate gefangen gehalten, scheint er auf Berwendung bes Papftes felbst die Freiheit wieder erlangt und die Lossprechung vom Banne erhalten zu haben. Benigstens hielt er, von ber Beiftlichfeit unangefochten , zwei Sabre fpater eine Synobe gu Bambern. Er ftarb nach langer, fegenslofer Regierung am 11 Juni 1102, wie es scheint, im Frieden mit ber Rirche, aber ftets ein warmer Anhänger bes Raifers.

Der Zustand ber Bamberger Kirche konnte in ben letten

vierzig Jahren unter solchen Umständen kein erfreulicher sein. Die Stiftsgüter wurden theils von den simonistischen Bischöfen zersplittert, theils von den mächtigen Ministerialen an sich gerissen, die kirchlich gesinnten Geistlichen gekränkt und angeseindet, das Bolk durch das schlechte Beispiel auf dem bischössischen Throne geärgert und Berwirrung in allen Berhältnissen hersbeigeführt. Dazu kam der unglückliche Brand am 3. April 1081, der die Domkirche bis auf die Mauern zerstörte. ')

Dieß war die jammervolle Lage der Diözese Bamberg, als Otto den bischöflichen Thron bestieg.

# Zweiter Theil.

Der heilige Otto als Bischof.

# I. Abschnitt.

Bon feinem Bisthumsantritte bis zu feiner ersten Missions. Reisc.

## §. 11. Otto's Bisthumsantritt.

Schwer war die Bürde, die Otto gegen seinen Willen auf seine Schultern nehmen mußte. Bamberg war eines ber vornehmsten Bisthümer Deutschlands und seine Bischöfe hatten in den Reichsangelegenheiten stets eine sehr gewichtige und einflußereiche Stimme. Zudem brannte der Streit noch fort, der seit Langem die Kirche und das Reich in sieberhafte Aufregung verssetzt hatte. Reine nur einigermassen einflußreiche Persönlichkeit

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. Bamb. XVIII-XXXVI und 1-49.

schien in biesem Streite eine neutrale Stellung einnehmen zu fonnen; es schien geboten, für die eine ober bie andere Barthei, entweder für die firchlichen Brincipien und beren naturlichen Bertreter, ben rechtmäßigen romifchen Bapft, ober für bie migbräuchlichen Gewohnheiten der Staatsgewalt und beren Träger, ben Raifer, fich zu entscheiben. Um so gefahrvoller mufte die Stellung sein, die Otto als Bischof eines fo ansehnlichen Sprengels einzunehmen hatte. Otto überlegte vor Gott feine gefahrvolle Lage, und fand in seiner Gottinnigkeit ben Schlüffel für fein fünftiges Berhalten in ben Worten bes Beilandes: "Gebet Gott, mas Gottes, und bem Raifer, was bes Raifers ift." (Matth. 22, 21.) Er befaß die große Runft, zwischen ben brauenden Klippen im Sturmgewoge ber schänmenden Wellen sein Schifflein unversehrt hindurchzulenten. Otto ward ein Bischof, welcher ber ftreng-firchlichen Barthei mit mahrer Aufrichtigkeit zugethan mar, aber bennoch ben offenen Bruch mit bem Raifer zu vermeiben mußte, 1) ohne fein Bemissen zu beflecken. Jeder Leibenschaftlichkeit fremd befaß er einen glübenden Feuereifer für die schweren Pflichten seines erhabenen Berufes; aber diefer Feuereifer mar mit Taubeneinfalt und Schlangenklugbeit gepaart. Diefe feltene Rlugbeit. bie alle Berhältniffe richtig burchschaut, stets nur einer und berfelben Richtschnur ber Bflicht und Gerechtigfeit folgt und baber mit unerschütterlicher Festigkeit verbunden ift, weil fie nicht auf eigene Ginsicht und Rraft baut, sondern einzig auf den Willen Gottes ihr Angenmerk richtet, war offenbar eine Gabe bes heiligen Geistes, ber ein Geift ber Weisheit, bes Rathes und ber Stärke ift, von dem allein bie mabre driftliche Mit dieser höheren Weisheit ausgerüftet wird Alugheit kommt. Otto unfern Bliden fich vorführen.

Nachdem er bie bischöflichen Insignien in Empfang genommen, weilte er noch fast vierzig Tage am faiferlichen Hoflager

<sup>&#</sup>x27;, Bgl. Wattenbach 1. c. p. 305.

zu Mainz, wo er mit allen feiner neuen Burbe entsprechenben Ehren vom Raiser ausgezeichnet wurde, nachdem er einen Theil ber Bambergischen Gesandten bei sich behalten, die übrigen aber gurudentlaffen batte. 1) Gegen Enbe bes Monats ganner 1103 begab er sich, vom Raiser mit vielen Rathschlägen unterwiesen und reichlich beschenft, 2) in das ihm anvertraute Bisthum mit bem festen Entschlusse, sein Amt wieder nieberzulegen, wenn er nicht auf kanonische Weise mit Uebereinstimmung und nach dem Bunfche des Klerus feiner Rirche die bischöfliche Beibe und Investitur aus ber Sand bes Bapftes empfangen murbe. Mls Begleiter, die ihn in fein Bisthum einführen follten, batte ibm ber Kaifer die Bischöfe Herimann von Augsburg und Emehard von Würzburg bestimmt. Ueberdieß folgte ihm ein ansehnliches Geleite ber angesehensten Manner, fo bag fein Einzug in dem Städtchen Ampferbach an ber Grenze bes Bisthums glanzvoll mar. hier empfingen ihn bie Spiken ber Geiftlichkeit und ber Stadt Bamberg und hulbigten ihm als ihrem neuen Oberhirten mit allen Reichen treuer Anhänglichfeit und ehrerbietiger Liebe.

Als der sestliche Zug an jenen Punkt gekommen war, von dem aus die Thürme der Domkirche erblickt werden konnten, stieg Otto vom Pferde, zog die Schuhe aus, und ging ungesachtet der Februarkälte, des Schuees und Eises mit blossen Füßen in die Stadt. Dieses Beispiel der Demuth machte auf alle Anwesenden den tiessten Eindruck. Eine unzählbare Menge Bolkes, an dessen Spike die Belts und Klostergeistlichen und der Adel der Stadt, geleitete ihn unter Lobgesängen in seiersticher Procession zur Domkirche. Es war Sountag Septuagesima, der 1. Februar 1103. Nachdem die kirchliche Feierslichseit geschlossen war, und der neu ernannte Bischof in Flammengebeten den Segen von Oben auf sich und seine Kirche herabgesseht, die versammelte Menge aber ihren neuen Obers

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 7. — ') Ebbo I, 9.

hirten beglickwünscht und heiße Dankgebete zum himmel gerichtet hatte, bewegte sich ber Zug in den bischöflichen Palast. Das Blut rann jetzt wegen der grimmigen Kälte von den Füßen des heiligen Mannes. Als man ihm warmes Wasserreichte, um seine Füße zu erwärmen, begehrte er kaltes, weil er als Naturkundiger die Schädlichkeit des warmen Wassers in diesem Falle gar wohl kannte. Dessenungeachtet waren später oft wiederkehrende heftige Podagraschmerzen die Folge dieser Berkältung, wodurch er sich aber, ein Held in jeglicher Abtödtung, von Ausübung seiner Pflichten nie abhalten ließ. 1)

Beit entfernt, jest Anftalten zu feiner bischöflichen Ronfefration zu treffen ober irgend welche Geschäfte feines oberhirtlichen Amtes vorzunehmen, gedachte er des Gelübdes, das er unmittelbar nach seiner Belehnung mit Ring und Stab gemacht hatte. In seiner echt firchlichen Gefinnung konnte er fich vom Anfange an mit ber Art, wie er zum bischöflichen Amte gelangte, feineswegs beruhigen. War er auch iebem Schatten von Simonie fremd geblieben, so hatte er boch gegen das ausdrückliche Berbot der Kirche, ohne es hindern zu tonnen, von einem Laien mit ben bischöflichen Insignien fich belehnen laffen, mas fein gartes Gemiffen entschieden mifbilligen . mußte. Es war baber fein erftes Geschäft, biefer Gemiffensfolter fich zu entledigen. Defibalb fendete er icon nach wenigen Tagen 2) burch eigene Befandten ein Schreiben 1) an Papft Paschalis II. nach Rom bes Inhaltes: "Seinem herrn und Bater Baschalis, bes heiligen und apostolischen Stubles höchstem Bischof, entbietet Otto ber für Bamberg Ernannte, ebenso bemüthige als schuldige Unterwerfung und Behorfant. Weil das Fundament aller firchlichen Würde und der Religion auf Chriftus bem Felfen, und auf Betrus feinem Junger und deffen Nachfolgern ruht, so halte ich es für thöricht, von dieser Richtschnur abzuweichen, welche bie Richtschnur für alle Reiche,

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 8; Ebbo I, 9. - ') Herb ibid.

Bisthümer und alle Gewalten in der Kirche ist. Euch also. heiligster Bater, und meiner Mutter, ber römischen Rirche demüthig mich unterwerfend, flehe ich um Silfe und Rath in mei= ner Lage. 3ch ftand nämlich mabrend einiger Jahre im Dienfte meines Herrn, des Raifers, und fand Gnade in feinen Augen. Ein und das anderemal habe ich ein Bisthum, das er mir angetragen, ausgeschlagen, weil ich bie Belehnung aus ber Sand bes Fürsten für unkanonisch bielt. Nun aber hat er mir zum brittenmale bas Bisthum Bamberg übertragen. 3ch werbe es jedoch in feiner Beise behalten, wenn es Euerer Beiligkeit nicht gefällt, mich perfonlich bamit zu belehnen und ju weiben. Bas nun immer Guer Urtheil über mich bestimmen mag, bas möget Ihr mir, Guerm Diener, burch die Befandten fund geben, damit ich nicht die Reise zu Euch vergeblich mache. Der allmächtige Gott moge Euch glücklich und mir anäbig erhalten."

Der Papst war über diesen Brief höchst erfreut. Und mit Recht; denn in jener Zeit der Spaltung, die zwischen dem Reiche und der Kirche bestand, fand sich in Deutschland nur höchst selten ein Bischof, der den Willen oder den Muth gehabt hätte; sich rückhaltslos für den päpstlichen Stuhl zu erklären. Diese Freude mußte um so größer sein, als dieser Brief von einem Manne kam, der bei dem Kaiser in hoher Achtung und Freundschaft stand, so daß hierauf einige Hoffnung für den so sehnlich gewünschten Frieden zwischen dem Kaiser und Rom sich zu stützen schien. Er schrieb daher als Antwort: b)

"Paschalis, Diener der Diener Gottes, dem geliebten Bruder Otto, Erwähltem der Bamberger Kirche, Heil und apostolischen Segen. Ein weiser Sohn erfreut seine Mutter (Sprichw. 10, 1.). Deine Handlungsweise und Gesinnung zeizgen einen verständigen Mann. Deßhalb halten Wir es für angemessen, dich zu ehren und deine Erhebung zu fördern. Zweisse also keineswegs an Unsern Wohlwollen und reise zu Uns, so balb du kannst. Denn Wir sind überzeugt, daß die

göttliche Weisheit auch bose Menschen als Werkzeuge zum Guten zu benüten weiß." ')

### §. 12. Bergögerung der bifcofliden Ronfefration.

So tröftlich biefe Antwort bes Bapftes für Otto fein mußte, fo konnte er bennoch biefem väterlichen Rufe erft nach langer Bögerung Folge leiften. Ans Gründen, die theils unbekannt sind, theils in den deutschen Reichswirren lagen, war es ihm nicht gegönnt, die Römerreise anzutreten. Der Kaiser scheint von ben Schritten, die Otto bei bem Bapfte gethan, nichts geahnt zu haben. Sein Bertrauen in ben ernannten Bischof von Bamberg blieb ungeschwächt. Dieß beweist ein Brief, den er balb nach ber Uebernahme bes Bisthums an Otto fcrieb, in welchem er ibm zu ber ehrenvollen Rufnahme, bie er zu Bamberg fand, Glud wünscht. Das Schreiben lautet alfo: "Beinrich, burch Gottes Gnabe Raifer bes römischen Reiches, bem Bischof Otto von Bamberg Bunft, Liebe und alles Bute. Da die volltommene Liebe Sache bes Bergens ift, so ift fie unabhängig von perfonlicher Begenwart, unlosbar durch die Schranken des Raumes, indem die Abwesenden burch bie gegenseitigen Bande um so enger verbunden werden, je weiter sie von einander getrennt sind. Wir wenigstens find für dich in der Abwesenheit noch mehr besorgt, als da du bei Uns warft. Wir wünschen bir mit gleicher Liebe alles Gute, mit welcher Wir dich erhöhet haben, und find beforgt, es möchte bir Uebles begegnen, wiewohl es nicht ber Fall ift, weil es benn boch möglich mare. Daber gereicht es Ilns zur größten Freude, daß Wir bisher über beine Lage nur Erwünschtes erfahren haben, daß bu nämlich in beiner Kirche eine ehrenvolle Aufnahme gefunden und durch deine weisen Reden und gemäßigte Handlungsweise und umfichtige Wohlthätigkeit bei Allen

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 9.

ben besten Eindruck gemacht hast. Deßhalb rathen Wir dir, ermahnen und bitten dich, in dieser Weise fortzusahren, damit du nicht die Erstlinge des guten Eindruckes verlierest, wenn dur etwa lässig würdest, weil ein guter Ansang ohne das gute Ende einem schönen Körper gleicht, dem das Haupt sehst. Niemand möge dich durch Furcht einschücktern, oder durch Bestechung beugen, oder durch den vergisteten Honig der Schmeichelei versühren, die Wege der Gerechtigkeit zum Schadeu der Kirche zu verlassen. Widerstehst du diesen Versuchungen und bewährest du dich, so wirst du leicht alle Hindernisse überwinden. Sollte dir aber irgend etwas deine Kräfte zu übersteigen scheinen, so gebieten Wir dir, die Sache an Uns zu bringen, indem Wir bir sicher beistehen werden.")

Dieses Schreiben gewährt einen tiefen Einblick in das Herz des unglücklichen Kaisers und ist ein Beweis von der hohen Achtung, die er gegen Otto hegte, sowie von den Begriffen, die er jetzt von dem Kirchenregimente hatte. Es ist ja nicht der geringste Zweisel vorhanden, daß Heinrich seit Otto's Anwesenheit am kaiserlichen Hose in seinen sittlichen wie kirchlichen Anschauungen einen großen Schritt zum Besserugemacht habe.

Schon am 15. Juli besselben Jahres 1103 bestätigte Heinrich zu Lenden alle Schenkungen und Rechte, welche die deutschen Kaiser, seine Borgänger, der Bamberger Kirche verliehen hatten, erklärte die volle Freiheit dieses Bisthums und empfahl sich, an den ersten Gründer desselben, den heiligen Kaiser Heinrich eriunernd, als Gönner und Förderer dieser Kirche dem Gebete der Geistlichkeit. 2)

Um diese Zeit scheint Otto wiederholt an den Papst geschrieben zu haben, um ihm die Hindernisse anzuzeigen, die ihn abhielten, seinem Aufe zu folgen. Papst Paschalis tröstete ihn und verwies ihn der Weihe wegen an den Metropoliten Authard

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. B. cod. prob. 56. - 2) Ibid. 55.

von Maing. Diese papstliche Weisung burfte Otto wohl fehr ungelegen gefommen fein, ba er, wie er sich fest vorgenommen, vom Papfte felbst tonfetrirt werben wollte. Bubem hatte Rutbard, ber zwar jest aufrichtig zum Papfte hielt und beghalb lange von seinem Metropolitansite entfernt leben mußte, fein Bisthum vom Raiser erlangt, mar auf Seite bes Gegenpapstes Clemens III. geftanden und hatte burch Papft Urban II. die Befugniß, die ihm zur Zeit noch nicht wieder ertheilt war, verloren, die beiligen Weiben zu ertheilen. Dieß mochte Papft Baschalis aus bem Bedächtnisse entschwunden sein. In diefer Berlegenheit wendete sich Otto im Jahre 1104 an einen Carbinal, ohne Zweifel an Gebhard von Conftang, ben papftlichen Legaten, und bat ihn um Rath, da er es für frivol und nichtig balte, von Ruthard die Weibe zu begehren. Zugleich ersuchte er ben Cardinal, ihm vom Metropoliten ein Empfehlungsschreiben an ben Bapft zu erwirten, ba er bie Soffnung feineswegs aufgegeben batte, von letterem felbst bie Weihe gu empfangen.

Was Gebhard geantwortet, ist nicht ersichtlich; jedoch scheint Otto's Brief die Beranlassung gegeben zu haben, daß der Mestropolit von Mainz die Erlaubniß erhielt, die Beihen wieder zu ertheilen. ') Aber merkwürdiger Beise ließ sich Otto auch jest von Authard nicht weihen, wiewohl die Reichsunruhen die Reise nach Rom noch immer verhinderten. Wahrscheinlich glaubte er sich im Hindlicke auf die Art und die Umstände, unter denen Authard zum Bisthume gelangte, mit der Beihe aus des letzteren Händen nicht beruhigen zu können. So schob Otto seine Weihe, sich stets vertröstend, daß er vom Papste selbst noch die Konsekration erlangen werde. 2)

Mit bem Raifer war Otto auch im Jahre 1104 in freundschaftlichem Berhältnisse geblieben, und dieß war um so leichter, als das Reich durch den auf vier Jahre geschlossenen

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 10. — ') Boltmann l. c. p. 20 -23.

Landfrieden ziemlicher Rube genoß, und Otto ber Rothwendigfeit einer Bartheinahme überhoben ichien. Aber neue Unruben 3m Dezember 1104 fiel Beinrich, bes Raifers jungfter Sohn, von seinem Bater ab und verband fich, uneingebent feines Gibes, ohne Einwilligung bes Raifers taiferliche Rechte fich nicht anzumaffen, mit bes Baters Feinden. Raifer Beinrich fam in bas Gebrange. Beibe Bartheien bewarben fich um ben Beiftand des mächtigen Bischofs von Bamberg. Otto hielt aus Dankbarkeit seinem Bobltbater die Treue, wiewohl er von Konig Beinrich, bem Sohne, öfter versucht murbe, auf seine Seite überzugeben. Briefe bes Raisers an Otto lafsen diese Berhältnisse durchschauen. Schon bald nach dem Abfalle feines Sohnes ichrieb ber Raifer an Otto, ihn an feine Freundschaft erinnernd und betonend, daß jest ber Zeitpunkt gefommen sei, wo seine Anhänger ihre Treue burch die That au bewähren hatten. Er befinde fich in Burgburg fammt vielen Rriegern und wolle die treue Stadt Murnberg entfegen. Er bittet Otto und befiehlt ibm, mit möglichst vielen Streitern au ihm au ftoffen. 1) Spater fchrieb er ihm, er wiffe mobl, wie sehr er von seinem Sohne gedrängt werbe, bessen Barthei zu ergreifen; aber er habe bas Bertrauen, daß er weber ben Bitten noch ben Drohungen seiner Feinde Gebor geben werbe. "Sind auch," fuhr er fort, "die Berfolgungen noch fo groß, bie bu von Unfern Feinden auszustehen haft, lag bich baburch feineswegs einschüchtern, sondern fei überzeugt, daß Wir dich weder im Frieden noch in ber Gefahr verlaffen werben, und vertraue zu bem allmächtigen Gott, daß bu mit Uns bald von ber gegenwärtigen Gefahr befreit werben wirft." Wiederholt spricht er die zuversichtliche Hoffnung aus, dag Otto am bestimmten Orte und Tage mit feinen Leuten zu ihm ftoffen und in feiner Beise zur Fahne bes Sohnes übertreten werbe. Schließlich bittet er ibn, in allen Rirchen und Rloftern für ibn öffentliche Gebete zu veranftalten. 2)

<sup>&#</sup>x27;) Damberger l. c. VII, 489. — 2) Ussermann cod. prob. 58.

Unterbeffen mar bes jungern Beinrichs Anhang zusehens gewachsen, weil er die größte Treue und Ergebenheit gegen ben Bapft heuchelte und aus reinen Gemiffensgründen, wie er fagte, mit bem Bater nicht in Gemeinschaft treten konnte, fo lange er mit ber Kirche nicht ausgesöhnt mare. Dag Otto bie Barthei bes rebellischen Sohnes nicht ergriff, ift gewiß; ob er aber dem Raifer zu Hilfe gefommen, ift nicht ersichtlich und unwahrscheinlich, ba er sich weltlichen Bartheikampfen nach Möglichkeit entzog. Für ben Raifer nahm die Sache fehr balb eine schlimme Wendung, indem feine eigenen Beerführer am Regenflusse bie Schlacht verweigerten und er sein Leben burch bie Flucht nach Böhmen retten mußte. Rurz darauf stand er aber wieber an ber Spige eines Beeres von breißigtausend Mann, welches die rheinischen Städte aufbrachten. Jest mußte endlich ben rebellischen Sohn eine Lift zum Ziele führen. Beinrich beuchelte Reue, bat ben Bater um Berzeihung und gelobte ihm eidlich, ihn friedlich von Coln nach Maing zu füh-Der Raiser entließ fein Beer, murbe aber burch Berrath auf bie Festung Bodelheim gelodt und gefangen gehalten. Bier zwang man ihn unter Androhung bes Todes, die Reichsinfignien auszuliefern und auf der Reichsversammlung zu Ingelheim mußte er am 31. Dezember 1105, 1) auf's Tieffte gedemuthigt und mit dem Tobe bedrobt, ber Reichsregierung entfagen. In Mains wurde hierauf ber jungere Beinrich in Gegenwart ber papstlichen Legaten nochmal gewählt und ber Friede ichien jest in Deutschland bergestellt zu fein. 2)

Schon gegen das Ende des Jahres 1105 glaubte Otto, der Zeitpunkt möchte gekommen sein, seine Römerreise antreten zu können. Er schrieb daher abermals an den Papst, ihn seines Gehorsams und seiner unverbrücklichen Treue versichernd, indem er bisher dem papstlichen Legaten, dem Bischof von Constanz (Gebhard) in Allem gehorcht habe und stets gehorchen

<sup>1)</sup> Damberger l. c. VII, 498. — 2) Bottmann l. c. p. 28-30.

werbe. In ben truben Zeitumftanden moge ber Papft ihm gnäbiges Gebor ichenten, ba er wegen feiner Ronfefration in Menaften fei. Er tomme fich bor, wie ein bon ben Bellen bes Meeres an ben Felfen geschleubertes Schiff. Wie Betrus, jo fcreie auch er: "Berr, hilf mir!" Er verlaffe fich gang auf des Bapftes Schut und wolle mit ihm ftehen ober für ibn in den Kerfer geben. Der Metropolit von Mainz habe zwar die papstliche Vollmacht, die heiligen Weiben zu ertheilen, wieber erhalten, allein derselbe sei zu beschäftiget, da leider so viele feiner Mitbischöfe wegen Simonie excommunicirt feien, weffhalb er feine bringenofte Bitte erneuere, vom Bapfte felbst die heilige Weihe zu erhalten. Derfelbe moge ihm baher befehlen, zu ihm zu fommen. 1) Gine Antwort Scheint Otto auf diesen Brief nicht mehr erhalten zu haben, a) dafür bot fich ihm bald eine gunftige Gelegenheit bar, feine Romerreife in Ausführung zu bringen. Denn in den erften Tagen bes Sanner 1106 murbe zu Maing beschloffen, eine größere Gefandtschaft an Baschalis II. zu fenden, um mit ihm den Frieden amischen ber Rirche und bem Reiche zu befestigen und benfelben einzuladen, wenn möglich, perfonlich nach Deutschland gu fommen. Unter biefen Gefandten war auch Otto von Bamberg.

## - §. 13.

### Otto's Ronfetration ju Anagnie

Die äußerst glänzende Gesandtschaft, die nach Rom gehen sollte, bestand außer Bischof Otto von Bamberg aus den Erzsbischösen Bruno von Trier und Heiurich von Magdeburg, dann aus den Bischösen Eberhard von Sichstädt, Gebhard von Constanz und Guido von Chur. 2) Diesen geistlichen Würdenträgern waren noch mehrere weltliche Große beigeordnet, deren Namen nicht aufgezeichnet sind. Gegen Ende des

<sup>1)</sup> Ebbo I, 10; Uisermann cod, prob. 60. — 2) Damberger ibid, p. 500.

Rebruar tamen fie in bas Thal von Trient und wollten ihre Reise nach Stalien fortsetzen. Da murben fie von bem Markgrafen Abalbert, bem Bogte bes Sochstifts, auf Befehl bes Raifers angehalten, gefangen genommen und all' ihrer Sabe Beinrich IV. war nämlich aus feiner Baft zu Ingelheim entfloben und batte fich in ben rheinischen Städten neuen Anhang gesammelt. Die gefangenen Gesandten wurden schmählich behandelt und nur Gebhard war durch die Flucht über die Alpen entkommen. Als die Geiftlichen ber Bamberger Rirche hievon Kenntnig erhielten, fcbrieben fie eilig an ben baberifchen Bergog Belf, und flehten ihn bringend um Befreiung ihres Bischofs an, ber von seinen Feinden alles Gelbes beraubt worden wäre und von dem man noch überdieß eine große Belbsumme erpressen wolle, bie bem gangen Erträgniffe bes Bisthums gleich fame. 1) Ehe jedoch biefer Brief in die Hande bes Herzogs Welf gelangte, war biefer ichon herangenaht, die Gefangenen ju befreien. Otto icheint auch, als Lebensberr feines Ministerialen Abalbert, etwas beffer behandelt worden zu fein; vielleicht hatte ber Raifer felbst hiezu Befehl ertheilt, weil er Otto noch immer nicht unter seine Reinde gählte. 2)

Otto scheint jett, seiner Haft entlassen, nicht zum Könige zurückgekehrt zu sein, wie die übrigen Gesandten, ) sondern seine Reise nach Rom fortgesetzt zu haben. Denn schon in den ersten Tagen des Mai war er in Rom angekommen, ohne auf weitere Hindernisse zu stossen. Das Himmelsahrtssest seierte er (3. Mai) zu Rom, und da der Papst zu Anagni, südsöstlich von Rom im Kirchenstaate, sich befand, begab er sich sogleich mit seinen Begleitern in diese Stadt. Bom Papste liedreichst ausgenommen, stellten diese sofort im Namen der Bamberger Kirche ihre Bitte, ihrem ernannten Bischose die

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann l. c. cod. prob. 59. — ') Bollmann l. c. p. 25. n. 3.

beilige Beibe zu ertheilen. Otto aber fiel vor bem Bavfte auf die Aniee, eröffnete ihm den ganzen Bergang der Sache, resignirte fein bifchöfliches Umt, legte Ring und Stab zu Bafchalis Füßen, und erklärte fich unter vielen Thränen einer fo hoben Ehre und Burbe für unwürdig; benn er habe große Furcht, daß einige Mackel ber Simonie ihm ankleben könnte, indem ber Raifer, an beffen Hofe er mehrere Rahre mit Treue gedient, etwa als Belohnung für seine Dienste ihm das bischöfliche Umt hatte übertragen konnen, b) in welchem Falle er ohne Gefahr bes Seelenheiles die bischöfliche Burde nicht bekleiben Er murbe baber lieber diefer irdischen Ehre entfagen, als ben göttlichen Richter beleidigen und an feiner Seele Schaben leiben. Unter Schluchzen flehte er bann um Berzeihung feines Fehltrittes und bat um eine fanonische Strafe, fügte jeboch bei, daß er benfelben nicht mit eigenem, freien Willen begangen habe.

Erstaunt über eine solche Gewissenszartheit und Demuth hieß ihn der Papst die bischöflichen Insignien wieder zurücknehmen. Otto verweigert es, weil er derselben unwürdig und ein Sünder wäre. Hierauf sprach der Papst: "Es naht das Fest des heiligen Geistes; Wir müssen diese Sache dem Ursteile des göttlichen Schiedsrichters empsehlen." Nach längerer Besprechung empfing Otto den päpstlichen Segen und wahrscheinlich die gewünschte Lossprechung von den Censuren, und begab sich mit seinen Begleitern in die Herberge zurück.

Jest überlegte Otto seine ganze Lage noch einmal auf's Reislichste, brachte die folgende schlaflose Nacht und den nächsten Tag unter Gebet und Betrachtung hin, erwog die bösen Zeiten, die Gefahren und ängstlichen Sorgen der geistlichen Hirten, den Ungehorsam des ruhelosen Volkes, stellte sich endlich Alles vor Augen, was Bitteres und Widriges mit dem Amte eines Bischoses verbunden ist, und kam zu dem sesten Entschlusse, Alles zu verlassen und als Privatmann für sich zu leben. Diesen Entschluß eröffnete er alsbald seinen Begleitern.

Er nahm Abschied am papstlichen Hofe und trat die Rückreise an. Der Papst scheint seine gänzliche Abbankung angenommen zu haben.

Wer könnte die Freude schildern, die jetzt Otto's Bruft durchbebte! Er war einer ihm unerträglich scheinenden Laft entbunden und rief begeistert aus: "Jetzt will ich dir leichter dienen, o Herr, da du mich von so großer Laft befreit hast." Doch nicht lange währte diese Freude. Der Papst hatte die Sache reiflich überlegt und fühlte sich vom Geiste Gottes angeregt, am nächsten Tage dem demüthigen Priester Boten nachzusenden, um ihn zurück zu berufen. Wo in aller Welt hätte wohl der Papst einen Priester sinden mögen, der der bischöflichen Würde würdiger gewesen wäre, als derjenige, der mit solcher Demuth und Freudigkeit darauf verzichtet hatte.

Otto wurde zu Sutri von dem päpstlichen Befehle überrascht. Im ersten Augenblicke unschlüßig, was er thun sollte, mußte er zuletzt gehorchen, da auch seine Begleiter, über diese Wendung hoch erfreut, ihren geliebten Oberhirten zur Nückehr brängten. Paschalis übertrug ihm in der Bollmacht des heiligen Betrus das freiwillig niedergelegte bischössliche Amt auf's Neue. Otto weigerte sich wiederholt, eine so hohe Würde anzunehmen, und konnte zur Annahme derselben erst bewogen werden, nachdem ihm der Papst die freundlichsten und väterlichsten Zusicherungen gemacht hatte, sich seiner unter allen Umständen mit all seiner Macht anzunehmen und gegen alle Angriffe der Welt ihn zu schützen.

Um Borabende des Pfingstfestes — es war der 12. Mai — übersandte ihm der Papst durch einen Abgeordneten Gesschenke mit dem Auftrage: "Sag dem Bischof, daß er sich auf den Empfang des heiligen Geistes vorbereite." Und so empfing Otto am heiligen Pfingstfeste, den 13. Mai 1106, durch die Hände des Papstes in der Haupttirche zu Anagni in Gegenwart vieler Bischöfe und des Klerus der römischen Kirche während des Hochamts in seierlichster Beise die bischöfliche

Ronsekration. Dtto's steter Bunsch war nun erstüllt: er warb vom Papste selbst, und zwar unter ben auszeichnendsten Umständen konsekrirt, und ohne daß ihm vom Papste, was bisher unerhört war, irgend ein Eid abverlangt wurde. 1)

Schon am 21. Mai zeigte Papft Bafchalis II. bem Metropoliten Ruthard von Maing die geschehene Ronsefration an, um allenfallfigen Dlighelligkeiten vorzubeugen, zu benen ber Erzbischof megen scheinbaten Eingriffes in feine Rechte Anlag Der Bapft erinnert ibn an die engen Bande, nehmen fonnte. mit welchen die Kirche Bamberg von ihrer Gründung an burch ihre Exemtion mit bem römischen Stuhle verbunden mar, und fährt fort: "Wir hielten es baber für geeignet, ben ehrmurdigen Bruder Otto, ernannten Bischof dieser Kirche, wegen bes innigen Berhältniffes berfelben zur römischen Rirche mit aller Weil überdieß diese Rirche schon seit lan-Huld aufzunehmen. ger Zeit ber bischöflichen Oberhirtensorge entbehrt, und in Folge bes beutschen Schisma nur fehr wenige Bischöfe ihrer Bflicht nachkommen, so haben Wir auf die Bitte feiner Rirche unferm theuersten Bruder, der unter vielen Gefahren zu Uns getommen war, nach bem übereinstimmenden Rathe ber gangen Uns umgebenden Beiftlichkeit unbeschadet beiner Metropolitanrechte die heilige Weihe ertheilt. Indem Wir ihn dir also mit Unferer freundlichen Suld gurudfenden, empfehlen Wir ihn beiner brüberlichen Liebe burch gegenwärtiges Schreiben mit ber Hoffnung, daß er dir um fo theurer fein wird, je mehr er dem apostolischen Stuhle ergeben ift." 2) Aus diesem Empfehlungeschreiben erhellet deutlich, mit welcher innigen und garten Baterliebe ber Bapft ben neuen Bischof auszeichnete; benn er mußte voraussehen, daß ein Mann, ber mit so garter Bewissenhaftigfeit und so ungewöhnlicher Demuth und Standhaftigfeit die bischöfliche Burde resignirt und burch die Befreiung

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 10; Ebbo I, 11. — 2) Ebbo I, 13; Uffermann l.c. cod. prob. 61.

von einer so verantwortlichen, wenn auch ehrenvollen Bürde die sußeste Freude und den beseligendsten Trost gefühlt und nur aus Gehorsam das resignirte Amt wieder angenommen hatte, im höchsten Grade geeignet sein musse, unter dem Einssluße der Gnade des heiligen Geistes die träftigste Schutzmauer der Kirche zu werden.

Noch in bemfelben Monate Mai fchrieb ber Bapft auch an die Geiftlichkeit ber Bamberger Rirche, die fich in ber Angelegenheit ihres Bischofs schriftlich an ben papftlichen Stuhl gewendet hatte. Das Schreiben lautet: "Baschalis Bifchof, Diener ber Diener Gottes, bem Klerus und Bolfe zu Bamberg Beil und apostolischen Segen. Mit welchen engen Banden der Pflicht und Liebe die Bamberger Kirche feit ihrer Gründung dem apostolischen Stuhle sich verbunden fühlt, bavon muß Une, wenn Wir es fouft nicht wüßten, ber Inhalt eures Briefes überzeugen. Es ift gewiß, daß auch unser ehrwurdiger Bruder Otto, der ernannte Bischof eurer Rirche, von denfelben Gefühlen ber Pflicht und Liebe befeelt mar und noch befeelt ift, ba er unter fo vielen und fo großen Gefahren feine Reise zum apostolischen Stuble unternommen bat. Wir haben ihn daher mit gebührender Huld empfangen und nach eurem Bunfche, wie mit des heiligen Betrus Banben, unbeschadet bes Rechtes eures Metropoliten, mit Gottes Onabe zu eurem Bi-Indem wir ihn nun mittels gegenwärligen schofe geweiht. Schreibens zur Regierung eurer Rirche gurudfenden, ermahnen wir euch, daß ihr ihn mit gangem Bergen liebet und mit aller Demuth ehret. Denn Bir haben bas Bertrauen, bag er ein Wächter ber firchlichen Bucht und für euer Beil eifrig beforgt Gehorchet ihm also mit eifriger Willfährde, und fein werbe. erwirket euch dadurch die himmlische Gnade. Bewahret unverbrüchlich den unverfälschten tatholischen Glauben stets und in allen Dingen, bewahret fortan eure innige Anhänglichfeit an ben apostolischen Stuhl, damit ihr in Bereinigung mit ihm von aller Befledung frei bleiben und mit Gottes Silfe gludlich

in ben Hafen des ewigen Heiles gelangen möget. 1) Klerus und Bolf zu Bamberg mußten aus diesem liebeathmenten Briefe bes Stellvertreters Christi auf Erden großen Trost schöpfen.

Unterdeffen mar Otto bemuht, in ftiller Burudgezogenheit ber Gnadenströme in vollem Maage bewußt zu werden, die ber heilige Beift durch die Handauflegung des Statthalters Chrifti in fein Berg geleitet hatte. Wie einft bie beiligen Apoftel am Bfingftfefte, fo hatte auch er, ein Nachfolger berfelben, ein für die reichlichsten Gnaden empfängliches Berg bargeboten und ben unverbrüchlichften Entichluß gefaßt, ein Befäß ber Gnade und bes vollsten Segens nicht blog für fich, sonbern für seine ganze Diözese, ja wo möglich für die ganze Welt zu fein und bis zum letten Lebenshauche zu verbleiben. möchte nicht Beuge gewesen sein von ben Affetten bes glübendften Gifers für fein apostolisches Umt, ber feurigsten Liebe gu ben Seelen, die ber gute hirt mit seinem toftbarften Blute erfauft hatte, der heldenmüthigften Binopferung feiner felbft für die gabliofen Duben feines oberhirtlichen Berufes, Die in biefen Tagen feine große Seele schwellten und für fein Apoftolat begeifterten!

Otto blieb noch längere Zeit in der Umgebung des Papstes, sei es, daß er unter den fortwährenden Unruhen die Rückreise früher nicht für sicher genug hielt, sei es, daß ihn der Papst selbst zurückgehalten, um über die deutschen Angelegenheiten mit ihm zu verhandeln, was um so wahrscheinlicher ist,
als um diese Zeit auch der päpstliche Legat Gebhard, Bischof
von Constanz, anwesend war, der im Interesse der deutschen
Kirche an den Papst abgeordnet war. Da er bei der Synode
von Guastalla am 22. Oktober, bei welcher mehrere deutsche
Bischöse erschienen waren, um den Frieden der deutschen Kirche
zu vermitteln, nicht gegenwärtig war, so mußte Otto bereits
beim Beginne des Herbstes seine Rückreise angetreten haben. ")

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 11; Ebbo I, 14. Uffermann l. c. cod. prob. 62. — 2) Uffermann ep. B. p. 60.

## §. 14. Otto's Rudlehr nach Bamberg.

Otto nahm ben Weg feiner Rudreise aus Stalien über Rarnthen, wo die Bamberger Rirche fehr viele Buter befag, um fich burch ben Augenschein von bem Buftanbe und ber Berwaltung berfelben zu überzeugen und bas allenfalls Nöthige anzuordnen. Da fich aber feine Ruckfehr nach Bamberg fo lange verzögerte, fo hatte er entweber icon am papstlichen Hofe, ober auf ber Rudreise ebenfalls an feinen Rlerus und an fein Bolf einen Brief gefdrieben, um die für ben geliebten Hirten besorgten Schäflein zu tröften. Der Brief lautet: "Otto. burch Gottes Onabe Bifchof von Bamberg, bem Bropfte Gberhard, bem Dechant Abelbert und ben übrigen Brüdern alles Beil. 3ch weiß, daß ihr nach dem Maage eurer Liebe zu mir, bie ich aus Erfahrung tenne, ben Erfolg meiner Bemühung zu wissen wünschet, um ench im gunftigen Falle barüber zu erfreuen. Um euch baber über meine Berson in feinem Ameifel zu laffen, so habe ich beschloffen, euch schriftlich bavon Renntniß zu geben, wie barmherzig Gott in seiner gewohnten Weise nach unermeglichen Mühen und ungähligen Sorgen mit mir verfahren ift. Um beiligen Bfingstfefte, bas wegen ber . Sendung bes heiligen Beiftes geheiligt und von allen Blanbigen mit Recht hoch gefeiert wird, habe ich burch Gottes Anordnung zu Anagni, einer Stadt südöstlich von Rom, wiewohl unwürdig, die bischöfliche Weihe empfangen, indem mir ber heilige Bater Baschalis perfonlich bie Sand auflegte unter Mitwirfung fehr vieler Bifchofe und in Gegenwart und Ginftimmung bes Rlerus ber romischen Rirche, ber an jenem Tage ber Mehrzahl nach in jene Stadt gefommen war. ich, mas zu unsern Zeiten noch bei feinem Bischofe ber Fall war, ber vom Papite geweiht wurde, ohne Berpflichtung zu irgend einem Gibe geweiht worben. Diefer Ort, biefer Tag, biefe freigebige Barmbergigfeit Gottes barf uns nie in Ber-

geffenheit kommen, und ich bitte euch bringend, daß ihr euch mit aller Dankbarkeit baran erinnert, zumal fehr viele hobe Berfonen, die in wichtigen Angelegenheiten zum papstlichen Stuhle famen, unverrichteter Dinge beimtehren mußten. 1) Lobpreiset also ben herrn mit mir und lagt uns erheben seinen Namen mitsammen (Bf. 33, 4.), bem es ebenso leicht ift, ben Hochmüthigen zu widersteben, als ben Demuthigen seine Gnabe Rach längerer Ausführung ber Nothwendigfeit, au verleihen." ein Leben zu führen, bas reich an guten Werken ift, ichließt ber Brief: "Da ich in Ausübung ber Werke ber Gerechtigkeit ber göttlichen Bilfe bebarf, so flebet mit inständigen Bitten gu bem gutigen und allmächtigen Gott, daß er mir gur Ausübung berfelben das Wollen und das Bollbringen verleihen und mich auf diesem Bege, ber er felbst ift, leiten wolle, um Alles burch ihn vollbringen zu können, ba ich ohne ihn nichts vermag. Lebet wohl." 2)

In Deutschland hatte sich während Otto's Abwesenheit ein wichtiges Ereigniß zugetragen. Raifer Beinrich IV., ber aus ber haft zu Ingelheim entflohen mar (g. 13.), hatte sich besonders in den rheinischen Städten abermals großen Anhang verschafft, und es tam wiederholt zu großen Wirren im beutichen Reiche. Unterhandlungen zwischen Bater und Gobn führten zu feinem Resultate. Gine Schlacht ichien unvermeidlich. Da kam plöglich bie Nachricht, Kaifer Heinrich sei am 7. Auguft zu Luftich geftorben. Jest hatte ber Rampf ein Enbe. Der Bischof von Luttich sorgte für ein Begrabnig mit faiferlichen Ehren. Da jedoch Heinrich unverföhnt mit ber Rirche gestorben mar, murbe ber Leichnam von ben Anbangern bes jungen Ronigs aus ber Kirche auf eine Mofelinfel gebracht, später vom Ronige nach Speier abgeführt und von ber Beiftlichfeit und bem Bolte feierlich im Dome beigefest. Der Bischof aber untersagte jeben Leichengottesbienst und ließ ben Sarg in

<sup>1)</sup> Herb. I, 10, wo ber Schluß bes Briefes fehlt. - 2) Ebbo I, 15.

eine ungeweihte Kapelle außerhalb der Stadt versetzen, von wo der Leichnam erst fünf Jahre später im Dome an der Seite seiner Uhnen beigesetzt wurde. \*)

Heinrich V. saß nun auf dem Throne seiner Bäter; benn seine fast einstimmige Anerkennung hatte er der Maske der Demuth, der Milbe und des Eisers für das Wohl der Kirche und des Reiches zu verdanken, b) die ihm großes Vertrauen in ganz Deutschland verschaffte. ') Doch die Maske sollte bald fallen.

Otto tam von Kärnthen o im Dezember nach Regensburg, wo Heinrich V. zu Beihnachten einen großen Fürstentag hielt. Er wurde mit gebührenden Ehren empfangen. Durch die Feinsheit seiner Sitten, durch seinen weisen Ernst und durch seine Milbe und Leutseligkeit machte er auf alle anwesenden Großen den vortheilhaftesten Eindruck, und erzwang sich gleichsam ihre Hochschätzung und Liebe in dem Grade, daß sie die Kirche glückslich priesen, welcher Gott einen solchen Oberhirten auserkoren.

Da bei Gelegenheit des Fürstentages die Stadt mit Fremben aller Art überfüllt war, und Otto im Gewühle dieser Bolksmenge sich unbehaglich fühlte, zog er es vor, außerhalb der Stadt an dem Orte, wo später das Kloster Prüsling ers baut wurde, unter zwei Nußbäumen in der Nähe des Donauftromes sein Zelt sich aufzuschlagen, um dem Drange seines Herzens zu genügen, der ihn zur stillen Sinsamkeit hinzog, wo er dem Gebete und der Betrachtung ungestört obliegen konnte. Als er eines Tages an dieser einsamen Stelle der nächtlichen Ruhe sich überließ, hatte er gleich dem Patriarchen Jakob ein Gesicht, in welchem er auf einer Leiter, die von seinem Lager dis zum Himmel reichte, Engel Gottes aufs und niedersteigen sah. Der fromme Bischof erkannte nach seinem Erwachen die Bedeutung dieser Visson, es sei Gottes Wille, daß ihm an diesem Orte gedient werde, und es reifte in ihm der Entschluß,

<sup>1)</sup> Brischar in R. L. V, 29-31.

hier ein Kloster zu bauen, bessen Bewohner theils mit ben hinaufsteigenden Engeln durch heilige Betrachtung in Gott sich versenkten, theils mit den herniedersteigenden Engeln durch thätige Liebe nach Außen der Menschheit nüglich würden. ')

Nachdem Otto durch weise Rathschläge auf dem Fürstenstage allgemeine Anerkennung und Bewunderung sich erworden, verließ er, vom Könige reichlich beschenkt, die Stadt Regenssburg, und eilte zu Anfang des Jahres 1107 nach Bamberg zu seiner geliebten Heerde, wo er mit unaussprechlichem Jubel und freudigstem Frohlocken von Klerus und Volk empfangen und wie ein Engel vom Himmel in seine bischöfliche Stadt eingeführt wurde. 2)

## §. 15. Orientirung und inneres Leben.

Endlich einmal hatte Otto das längst ersehnte Ziel erreicht. Die Wolfen des bangen Zweifels und ber nieberbeugenben Kurcht waren zerstreut, und die Sonne des innern Friedens beschien bas vor ihm ausgebreitete Feld seines bischöflichen Birfens. Er war mit bem beiligen Geifte erfüllt, ausgerüftet mit Kraft von Oben, und zwar durch die Handauflegung bes oberften Birten felbst, bes fichtbaren Stellvertreters Chrifti auf Rach langer Abwesenheit wieder in der Mitte seiner gläubigen Heerbe konnte er jett als Hohepriester ben ihm anvertrauten Gläubigen alle geiftigen Gnaben vermitteln. war jest Bischof und wollte es im umfassendsten Sinne bes Wortes fein, wollte gang und ungetheilt feiner Kirche ange-Sie war ihm die geliebte Braut, mit welcher ihn Chriftus felbst vermählt hatte. Die bobe Wichtigkeit seines bischöf= lichen Berufes erkannte er aus ben Worten bes herrn an bie . Apostel: "Ihr seid bas Licht ber Welt; ihr feib bas

<sup>&#</sup>x27;) Priest. I, 10 und Vita S. Erminoldi bei Pert XII, 484—485.

- ') Ebbo I, 16.

Salz ber Erbe; wie mich ber Bater gesandt hat, so sende ich euch." (Matth. 5, 13. 14; Joh. 20, 21.). Als Nachfolger der Apostel galten diese Worte auch ihm im vollsten Umfange, und hatte er sich früher so oft geweigert, die so verantwortliche bischöfliche Würde anzunehmen, und hatte es ihm noch zu Anagni die süßeste Freude gewährt, daß der Papst, wie es schien, seine Resignation angenommen; so war es jetzt sein sessen, seine Resignation angenommen; so war es jetzt sein sessen, die kunden und alle Pflichten eines Bischofes mit Auswendung aller Kräfte, ja mit Hinopserung seines Lebens zu erfüllen. 1)

Für seine bischöfliche Thätigkeit wollte er fich aber vorerst den Kompaß zurecht stellen. Bor Allem war es ihm flar, daß er nicht mehr fich felbst gebore, daß fein ganges Sein und Wirfen fein anderes Biel haben burfe, als die Berherrlichung Gottes und bas Beil ber ihm anvertrauten Seelen. Auf ben Leuchter ber Kirche gestellt erkannte er es als seine Hauptpflicht, bas ihm anvertraute Chriftenvolf durch Wort und Beispiel ohne Unterlag zu belehren und zu führen. Bie bie Sonne immer leuchtet, warmt, wirft, fo follte er als Bifchof burch Bort und Beispiel stets leuchten, marmen, wirken. 2) Rlar schwebte ihm baber bie Bflicht vor Augen, bem Bolfe die Wahrbeiten bes Evangeliums oft und eindringlich zu verfündigen, in häufigen Bisitationen die Gläubigen ber Diozese perfonlich aufzusuchen, ihre Bedürfniffe, Gewohnheiten, guten und ichlim= men Gigenschaften fennen zu lernen, fie zu belehren, zu tröften, bie Gunber aufzuschreden und auf ben Weg ber Tugend gurudzuführen, die Briefter und Seelforger in ihrem Birten gu überwachen, ihren Gifer anzufachen, ihre Fehler und Verfäum-· niffe zu beseitigen, von allen firchlichen Anftalten, frommen Bereinen, Gottesbäufern und beren Bedürfniffen, wie von ber

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 13; Ebbo I, 16 — ') Beatific. und Canonisat. von P. Petrus Lechner 1862. p. 113.

Beobachtung ber kanonischen Vorschriften bei dem öffentlichen Gottesdienste und bei der Spendung der Heilsgeheimnisse sich Kenntniß zu verschaffen und bei eingeschlichenen Mißbräuchen die nöthige Abhilse zu gewähren. ') Ein großartiges Banorama erschloß sich seinem Geistesauge, als er dieses große Feld seiner apostolischen Wirksamkeit überschaute. Die Aufgabe war um so schwieriger, als der Zustand seiner Diözese seit Jahren ein jammervoller war (f. §. 10.) und die noch bestehenden Wirren zwischen dem Imperium und der Tiara ihre verderblichen Wirkungen dis in die einzelnen Familien der niedern Hütten herad äußerten. Fast hätte ihm der Muth sinken sollen, da er seit vier Jahren als ernannter Bischof von diesem betrüsbenden Zustande Augenzeuge war, ohne radikale Hilse gewähzen zu können.

Doch die Lage hatte sich geanbert. Mit ber apostolischen Miffion betraut und burch die saframentale Konsekration mit ber Gnabenfülle bes beiligen Beiftes erleuchtet und geftartt, begann er muthig, seines hobepriefterlichen Amtes zu walten, versaumte aber nicht, die täglichen Mittel zu gebrauchen, um bie Rrafte wieder zu erseben, die burch ein tägliches Wirken nach Außen sich verzehren. Bei aller Begeisterung für seinen erhabenen Beruf vergaß er nicht ber angebornen natürlichen Schwäche und erschaute mit beiliger Furcht die Gefahren, Die seiner eigenen Seele brohten, ba er ja ben reichlichen Schat ber göttlichen Unabe in gebrechlichem Gefäße trug. Darum erkannte er jest mehr als je bie Pflicht bes Gebetes. 4) Dit finniger Beisheit hat ber Apostelfürst (Apostg. 6, 4.) für eine gebeihliche apostolische Wirksamkeit bas Bebet bem Dienfte des Wortes vorangestellt. Und mit Recht. Denn bas Gebet ift ber Grund aller Tugend und Heiligkeit und so nothwendig, baß ohne baffelbe Niemand sein Beil mirten fann. Aber auch das Beil bes Nächsten fann ohne Gebet nicht gefördert werben.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ebendort p. 116. — 2) Ebbo 1, 15.

"Es bleiben diese drei: das Wort, das Beispiel, das Gebet; das größte aber von diesen Dreien ist das Gebet, welches dem Worte und Beispiele erst Gnade und Wirksamkeit verdient.") Das Wort pslanzt, das Beispiel begießt, das Gebet aber erwirkt die Gnade Gottes zum Gedeihen. Darum machte Otto das vermehrte Gebet sich zur heiligen Pflicht; denn "wer viel dem Gebete obliegt, der glänzet mit vielen Tugenden.") Wie Weihrauchdust stieg daher sein Gebet Tag und Nacht zum Throne Gottes empor 3) und zog jenen Gnadenstrom hernieder, der sein oberhirtliches Wirken in so außerordentlichem Maaße segnete.

Aber selbst bieses ununterbrochene Gebetsleben, das den Geist trot aller Beschäftigung nach Außen in der Bereinigung mit Gott erhält, bedarf noch einer höheren Stütze, damit es nicht ermatte. Diese höhere Stütze gewährt die eucharistische Gnade im heiligsten Opfer und in der sakramentalen Bereisnigung mit dem Centrum der Gnaden, Christus. Da Otto für Klerus und Bolk ein an allen Tugenden leuchtendes Beispiel war, 4) so war es besonders der hehre Akt des heiligsten Opfers, wobei er mit der glühenden Andacht eines Seraphs die Umstehenden gleichsam entzündete und die reichlichsten Gnasbenströme für sich und seine gläubige Heerde flüßig machte.

Auf ben Leuchter gestellt, fürchtete er mit dem Bölkerapostel, während er Andern predige, selbst verloren zu gehen. Darum züchtigte er seinen Leib und brachte ihn unter die Botmäßigkeit (1. Cor. 9, 27.). Er führte im vollen Sinne des Wortes ein Leben der Buße, indem er, ein Feind leeren Pruntes und kleinlichen Chrgeizes, alle fürstliche Pracht vermied und der gewöhnlichen Hoshaltung entsagte. In der Kleidung

¹) S. Bernard. Ep 201. — ²) Card. Bona de princip. vitae christ. I, c. 50. Der heilige Chrysoftomus (hom. 30. in Gen.) nennt das Gebet einen großen Schatz, der um so unerschöpflicher wird, je mehr man daraus nimmt, der aber entschwindet, wenn man ihn verschließt. — ³) Ein ungenannter Auktor bei Pert XII, 747. — ¹) Ebbo I, 16.

liebte er die Einfachheit, vermied allen Ueberfluß und übte die größte Sparfamteit, fo bag er aus Demuth fogar bie gerriffenen Schuhe und Unterfleiber zum Ausbessern gab. ') In ber Nahrung übte er eine unglaubliche Abtobtung; benn fo lange er Bischof mar, hatte er sich nach eigenem Geftanbniffe nie gefättiget. Simmer ftand er außerft maßig und fast nuchtern vom Mable auf und vertheilte die aufgesetten Speisen an Rrante, Arme und Bettler. 2) Damit nicht gufrieben, nahm er den Leib in harte Bucht; er geifielte fich felbst und liek fich von ben hausgeiftlichen in abgelegener Rammer geifeln. baß oft bas Blut über bie Lenden herabflog. 3) Buchstäblich folgte er seinem Borbilbe, ber bie Rüchtigung feines Leibes in ben Borten ausspricht: "In Müben, in Nachtwachen, in Saften (2. Cor. 6, 5.), in Mühefeligfeit und Glend, in vielfältigen Nachtwachen, in Sunger und Durft, in vielem Raften, in Ralte und Bloge" (ebend. 11, 27.).

Dak Otto bei folder Geiftesrichtung die Ginfamkeit liebte und von bem Gewühle ber politischen Wirren und gerftreuenben Reichsangelegenheiten, in die bamals gar viele Rirchenfürsten über Gebühr sich stürzten, nach Möglichfeit sich gurudzog, wird aus bem Berlaufe ber Geschichte sich zeigen und hat überdieß feinen Grund einerseits in ben ohne 3meifel bitteren Erfahrungen feines früheren Soflebens, andererfeits in ber Berpflichtung bes Bifchofs, fich von irbifchen Gorgen, . Wefchaften, Bandeln und Angelegenheiten ferne zu halten, um fich ungetheilt mit himmlischen Dingen zu befaffen, sowie in ber Refibenapflicht, welche ibm eine anhaltende Thatigfeit für seine Diozese auferlegt. "Bie ber Bater unter seinen Rindern mobnen muß, um fie zu erziehen, fo muß ber Bischof in seiner Diözese wohnen, wenn er nicht bloß Herr, sondern Birt ber Gläubigen sein will. Das ganze Tagwert bes Bischofs, sein Gebet, feine Sorge, sein Bunfch, foll bas Beil feiner Dio-

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 40. — ') Ibid. I, 41. — ') Ibid. I, 42.

zesanen sein." ') Diese Residenzpflicht hielt er mit gewissenhafter Strenge. Er lebte still und in saft klösterlicher Zurudgezogenheit, wenn ihm nicht Amt und Pflicht öffentlich zu erscheinen gebot.

Wenn Otto an allen Tugenden glänzte, so war doch die Königin der Tugenden, die Liebe die hervorragendste Zierde, die sein bischöfliches Wirten schmückte. Wie die Sonne, sagt der Biograph, 2) alle übrigen Sterne durch ihren überwältigenden Glanz verdunkelt, so setzte seine überaus große Wohlsthätigkeit und Freigebigkeit, die seinem liebeglühenden Herzen entsprang, alle andern Tugenden gleichsam in Schatten.

Die Grundzüge seines innern Lebens mögen ein vorläusisges Bilb ber äußern Wirksamkeit geben, die Otto während seines langjährigen Episkopates entwickelte.

#### **§**. 16.

#### Plan und Tendeng feines bifcofligen Birtens.

Otto hatte die dreijährige Amtöführung vor seiner Konssefration dazu benütt, die Gewohnheiten, Einkünfte, Rechte und Berbindlichkeiten seines Bisthums kennen zu lernen und die Lehensverhältnisse und Beschlüsse der Diözesanspnoden seiner Borgänger zu erforschen. Er hatte sich in dieser Beziehung die gründlichsten Kenntnisse erworden, und wußte vorsommenden Falles hierüber in zierlicher und beredter Sprache Auskunst zu geben. 3) Dabei hatte er hinreichende Gelegenheit, die vielsachen Mißstände wahrzunehmen, die theils durch die Wirren der Zeit überhaupt, theils insbesonders durch das von seinen letzten simonistischen Borgängern gegebene Aergerniß in mancherlei Berzweigungen zu Tage getreten waren. Arge Schäden waren vor Allem im hohen und niedern Klerus und in den Klöstern sichtbar geworden. Da ein gedeihliches Wirken sür bie Undescholtenheit

<sup>1)</sup> P. Petr. Lechner I. c. p. 117. — 2) Herb. I, 13. — 3) Ibid. I, 21.

und Sittenreinheit bes Klerus absolut bedingt ift, fo mar es feine erfte Sorge, Die Beiftlichfeit gu reformiren. 1) Er begann biefe ebenfo schwere als nothwendige Reform bei bem Erneuerung ber fanonischen Borfdriften, ftrenge Ueberwachung berselben und das eigene Beispiel ber vollfom= menften Regularität maren die Mittel, die den Rlerus feiner nächften Umgebung balb ben eingeriffenen Digbrauchen und ben Schlingen eines in's irbifche Betriebe verfunkenen Lebens entriffen und zu einem echt priefterlichen Wandel gurudführten, obschon er es bei seinen Ranonikern nie recht zu einer scharf ausgeprägten Unhanglichkeit an bas rechtmäßige Oberhaupt ber Rirche bringen konnte, weil fie aus Furcht, an ihren zeitlichen Einkunften eine Einbuße zu erleiben, ftets mehr auf bie Seite bes weltlichen Herrschers hinneigten, 2) während er selbst im langjährigen Schisma unter Heinrich V. unwandelbar zum Oberhaupte ber Rirche ftand, ohne feine Pflichten gegen bas Reichsoberhaupt zu verleten.

Als ein Hauptmittel zur Reformirung ber Geistlichkeit erschien ihm die eifrige Beschäftigung mit den Wissenschaften, welche schon an sich die Geister von dem niedern Treiben irdischer Strebungen, wie von der stumpfen Trägheit und der daraus entspringenden Unwissenheit und Genußsucht zurückhält, und zu geistigen Genüssen anspornt, zugleich aber unter der Aegyde des Glaubens zur Reinigung und Beredlung der Herzen mächtig beiträgt. Otto wußte gar wohl, daß die Unwissenheit eine fruchtreiche Mutter der Schlechtigkeit ist. Es war ihm daher überaus daran gelegen, die Wissenschaften an seinem Domstifte wieder in Flor zu bringen und der noch vor einem halben Jahrhunderte so berühmten Kirche und Domschule zu Bamberg ihren früheren Glanz (s. §. 10.) wieder zu verschaffen. Es war daher sortan seine innerste Herzensangelegenheit, für sein Domsstift Lehrer zu gewinnen, die nicht minder durch Tugend

<sup>1)</sup> Uffermann ep. B. p. 60. — 3) Herb. I, 12.

und Frömmigkeit, als burch tüchtige Gelehrsamkeit sich auszeich-Sein Streben mar mit fo glanzendem Erfolge gefront, daß mahrend seines Epistopates bie Bamberger Schule a) weitbin zu bobem Ansehen gelangte, und nicht blog von befähigten und hoffnungsvollen Junglingen ber Beimath beftens benütt, sondern auch von vielen reichen und angesehenen Rlerifern bes großen beutschen Reiches besucht wurde. Um aber bem Werke die Krone aufzuseten, batte es Otto's großartige Freigebigkeit auch ben unbemittelten und armen talentvollen Sünglingen ermöglicht, an der blühenden Bamberger Schule fich auszubilben, indem er für ihren freien Unterhalt forgte, so bag theils durch den blübenden Buftand der Schule, theils durch diese bischöfliche Munificenz im Laufe ber Jahre ein großer Andrang von armen Studirenden aus ben entferntesten Gauen stattfand. 1) Diese wissenschaftliche, auf bem Grunde bes Glaubens und unter der Einwirfung firchlicher Bucht gewonnene Ausbildung war ein machtiges Behifel, ben Rlerus zu verbeffern und zu veredeln und durch benfelben auf die sittliche Bebung des Volfes einzuwirken. b)

Otto erwartete aber in dieser Beziehung nicht Alles vom Klerus, sondern wollte persönlich die Bedürfnisse seines Volkes kennen lernen und denselben nach Kräften steuern helsen. Deßehalb beschloß er, seine Diözese oft zu bereisen, um eingeschlichene Mißbräuche abzustellen und das Volk mit heiligem Eifer zur Besserung des Lebens anzuspornen. Ueberall predigte er mit Begeisterung die Wahrheiten des heiligen Glaubens und wirkte erstaunliche Wunder der Bekehrung selbst an veralteten Sündern. Denn er besaß eine ungewöhnliche Rednergabe und es wurde ihm von allen damals lebenden Bischssen die Anerstennung zu Theil, daß er sie an natürlicher Wohlredenheit und volksthümlicher Beredsamkeit weit übertras. Am zu den Gaben der Natur und zu der einnehmenden Körpergestalt, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Priefl. I, 34. — <sup>2</sup>) Herb. I, 22.

ihn auszeichneten, noch die Salbung des heiligen Geistes, die seine Seele erfüllte, und der brennende Seeleneiser, der sein ganzes Wesen durchglühre, so mußte der Erfolg seiner Predigeten ein erschütternder sein. Wie sein göttliches Borbild ließ er sich auch zu den Kleinen herab und reichte ihnen die Milch der göttlichen Lehre. Er gewann durch seine häusigen Predigeten eine solche Leichtigkeit des Bortrages, daß er überall den Bedürsnissen der Zeit, des Ortes, der Personen und Umstände Rechnung zu tragen wußte und gerade dadurch sir seine heisligen Zwecke die schönsten Triumphe seierte.

Da die barmherzige Liebe zu seinen Mitmenschen die hervorragendste Eigenschaft seines Charakters war, so gab er den Armen überall reichliche Almosen, tröstete die Betrübten, und erschien in jeder Stadt, in jedem Dorfe seines Bisthums wie ein schützender Engel. Die persönliche Liebenswürdigkeit, der Schimmer gottinniger Liebe, die auf seinem Antlitze glänzte, gepaart mit der lautersten Absicht, nur Seelen für den Himmel zu gewinnen, mußte ihm im Bereine mit dem stillen Glanze seiner Tugenden und seiner Wohlthätigkeit die Herzen Aller gewinnen. Borzüglich diesen seinen mühesannen Visitationsreisen hatte er es zuzuschreiben, daß in seinem Bisthum gar bald ein erfreulicher Umschwung zum Besseren fühlbar wurde.

Diese barmherzige Liebe bewies er aber nicht bloß auf seinen segensvollen Bisitationsreisen, sondern sie war auch in seiner bischösslichen Stadt eine täglich von ihm geübte Tugend. Seine Freigebigkeit und Milbthätigkeit gegen die Armen, Fremben und Wallsahrer schien wahrhaft unerschöpflich. Es waren damals die Pilgersahrten zu den heiligen Stätten unserer Erslösung und zu den Gräbern der Apostel in Rom und Compostell noch sehr im Schwunge. Biele, selbst arme Leute hateten sich dazu durch Gelübde verbunden oder solgten der Weisung ihrer Seelenführer. Diese nahm er mit liebevollster Freunds

i) Herb. I, 22.

Sulgbed, Leben b. b. Otto.

lichfeit auf, gab ihnen reichliche Unterftugung, betete mit ihnen und für fie und empfahl fich inftandig in ihr Gebet. legentlich forgte er bafür, baf fein Armer ber Stadt ihm unbekannt blieb, und wenn er im Namen Gottes um eine Gabe angefleht murbe, fo blieb er ans Ehrfurcht vor bem Namen Gottes fogleich fteben und magte feinen Schritt weiter zu geben, bis er nicht seine Gabe gespendet hatte. Rebes betrübte und bilfebedürftige Berg fand bei ihm Trost und Bilfe. 1) wahren Sinne bes Wortes war er ein Bater aller feiner Diozefanen, ebenfo beforgt für beren zeitliches wie ewiges Bobl. Stets war er bemüht, durch Gründung von Schulen, Rrantenund Waifenbaufern feinem Bolfe zu nüten. Bei aller Frei= gebigkeit war er aber nie verschwenderisch, sondern handelte nach festen Grundsäten, indem er stets bas Bedürfnig, bie Noth ober ben Nuten und die Ehre Gottes in's Auge faßte. Ein Afpl aller Bebranaten und Silfebedürftigen zu fein, bafür icheute er feine Roften. 2)

Ein schwerer Stein auf seinem väterlichen Herzen war der klägliche Zustand, in den die meisten Alöster seiner Diözese versunken waren. Dieser Verfall klösterlicher Zucht und Regularität war eine natürliche Folge der damaligen trüben Zeitwerhältnisse. Die allgemeine, lange andauernde Spaltung zwischen Staat und Kirche, in die fast alle Klassen der Gesellschaft verwickelt wurden, indem man bald zur Kirche, bald zu den staatlichen Uebergriffen, bald zum Kaiser, bald zum rechtmäßigen Papste oder zum Gegenpapste hielt; der Verfall wissenschaftlicher Vildung; das bose Beispiel vieler Vischöse und Aebte, die weit mehr weltliche Herren und Kriegsmänner, als Geistliche und Religiosen waren; die simonistischen Umtriebe, durch welche nicht selten die unwürdigsten Subjekte die bischösliche oder abteiliche Insel sich zu verschaffen wußten; die naturwüchsige Rohheit jener Zeit überhaupt: alles dieses mußte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Priefl. I, 35. — <sup>2</sup>) Herb. I, 19.

auf die Rlöfter, einft im vollsten Sinne die Bflangftatten ber Rultur und bes geiftlichen Lebens, nur die schlimmfte Rudwirfung äußern und die Idee des Orbenslebens fast gang vermi-Otto war erleuchtet genug, um einerseits einzusehen, daß schlecht disciplinirte Rlöster für die beabsichtigte Reform seiner Diözese ein mächtiger Hemmschuh waren, indem ihr schlechtes Beispiel bei Beistlichkeit und Bolf wie ein rauber Frühfrost alle Bluthen befferer Gefinnungen zerstören mußte, die er durch seine aufopfernde Thätigkeit allenthalben angupflanzen begonnen hatte; mahrend er andererfeits in den reli= giösen Orden, die vom Geifte ihrer Ordensstifter befeelt find. mit Recht die fraftigfte Stute fah, um die Scelforgegeiftlichen und mit ihnen das driftliche Bolf auf eine höbere Stufe ber Gefittung zu erheben und ein mahrhaft driftliches Leben angubahnen. Darum erfannte er es für feine beilige Pflicht, einen großen Theil seiner Oberhirtensorgen ber sittlichen Bebung ber religiösen Orden zuzuwenden. Er erfüllte diese Bflicht mabrend seines ganzen Episcopates mit solchem Gifer, daß er nicht bloß die bestehenden Klöster seiner Diozese reformirte und neue begründete, sondern felbft in fremden Diogesen an Orten, die seiner bischöflichen Kirche einverleibt maren, vorhandene Rlöfter verbefferte und reicher botirte ober gur Gründung von neuen Rlöftern die Mittel beschaffte, ') so daß er sich den Namen eines eifrigen Rlofterreformators verdiente.

Sorgte Otto für den gegenwärtigen Zustand seiner Diözese, so vergaß er auch die Nachwelt nicht, indem er schon jetzt begann, auf größere Bauten, z. B. auf Stadtmauern, Brücken, Wasserleitungen und ähnliche Werke große Summen zu verwenden, um so in jeglicher Weise auch den Nachkommen nützlich zu werden. 2)

<sup>1)</sup> Ebbo I, 16; Ussermann l. c. p. 61. — 2) Herb. I, 23.

#### §. 17.

#### Otto's Berhaltnif ju Raifer und Papft im Jubeftiturftreite.

Ehe wir das Wirken bes neuen Bischofs von Bamberg im Einzelnen betrachten, dürfte es zweckbienlich sein, die brennendste Frage der damaligen Zeit, den Investiturstreit, und zugleich den Standpunkt in's Auge zu fassen, den Otto der höchsten weltlichen und geistlichen Macht gegenüber einnahm.

Schon um Oftern 1107 (25. April) war Otto zu Mainz anwesend, wo er die Urkunde des Raifers Heinrich V. für das Rlofter St. Maximin in Trier unterschrieb. 1) Er stand mit Beinrich in gutem Bernehmen und beibe fagten fich eine neue Bufammentunft in Regensburg zu, die aber burch ben Ginfall des Grafen Robert von Alandern in das Reich verhindert wurde, da ber Raiser mit Waffengewalt bes Grafen Uebermuth ju züchtigen beschlossen batte. Er schrieb baber gegen Enbe Oftober an Otto, benachrichtete ihn von ber bevorstehenden Expedition und forberte ihn auf bei ber Treue, die er bem Raifer und bem Reiche schuldig fei, an biefem Kriege sich zu betheiligen und bis Allerheiligen, wie es die Ehre bes Reiches und seine eigene erfordere, bei Tungern einzutreffen. ") Db Otto Beinrichs Willen nachgekommen, ist nicht ersichtlich, nur fo viel erhellet, bag in ber Folge zwischen beiden megen Gutern, die der Bamberger Rirche gehörten, Bermurfniffe eingetreten Es erhellet dieß aus einem Briefe bes Reichstanglers Abalbert von Mainz, in welchem er Otto nach Worms einladet und ihm verheißt, diese Streitsache zur Ehre bes Bischofs und zum Nuten ber Bamberger Rirche getreulich beilegen zu belfen. 3) Wann sie sich ausgeföhnt, ift ungewiß und nur gewiß, daß Heinrich im Jahre 1109 das Weihrrachsfest in Bamberg feierte. a)

¹) Guden. cod. dipl. II, 8. — ²) uffermann l. c. p. 57. — ³) Cod. Udalr. 260.

Um diese Beit bachte Beinrich ernstlich an feinen Römerzug. um die Raiserkrone sich zu holen, das italienische Ronigreich in Besit zu nehmen, und ben Frieden mit ber Rirche berguftellen. Bu biesem Zwede hielt er am 6. Nänner 1110 einen Fürstentag ju Regensburg, verwendete die folgenden Monate ju einer Rundreife im Reiche, um die verschiedenen Reichsfürsten für fein Borhaben zu gewinnen, und fagte für ben 15. August einen Reichstag zu Speier an, wozu er Otto in einem eigenen Briefe bringend einlud. b) Er ermahnt barin, bag feine Befandten gunftige Rachrichten von Rom gebracht und seine Freunde ibm angebeutet batten, daß jest ber gunftige Beitpunkt gefommen mare, für ben papstlichen Stuhl und bas Reich bie nothige Borforge zu treffen. Er habe baber die Reichsfürsten berufen, "wozu Wir," fährt er fort, "ganz vorzüglich beiner Treue und beines tlugen Rathes bedürfen; benn Bir lieben bich von Bergen und vertrauen bir betreffs Unferer Ehre ohne ben geringsten Zweifel eben fo fehr, wie Uns felbst. trauensvoll und bringenbst bitten Wir baber beine Liebe, bu wollest am Freitag nach himmelfahrt Maria nach Speier tommen, wo Wir mit beinem und ber andern Fürften Beirath gur Chre Gottes über ben Frieden bes Reiches und ber Rirche verhandeln wollen. Du wirst es gerne thun, da du weißt, bag wir bich fogleich wieder entlassen werden." ') Aus biefem Briefe erhellet, welches Ansehen und Bertrauen Otto beim Raifer genog und wie febr Otto's Grundfat, fich gang ber ihm anvertrauten Diozese zu opfern und ben Reichsgeschäften nach Möglichkeit zu entziehen, felbst beim Kaifer Anerkennung gefunden hatte.

Daß Otto ber Einladung nach Speier Folge geleiftet habe, ift nicht zu bezweifeln, ba Heinrich über die Berhandlungen mit dem Papfte ihn berathen wollte, und Otto den Reichse angelegenheiten sich nie entzog, wenn es sich um Bichtiges und

<sup>1)</sup> Uffermann l. c. cod. prob. 69.

Heilsames handelte. Ob der König ihn eingeladen habe, ihn auf seiner Römerreise zu begleiten und der Kaiserkrönung anzuwohnen, ist ungewiß, jedoch ist es höchst wahrscheinlich, daß Otto in Rom anwesend war, da er zur nämlichen Zeit von Papst Paschalis II. einer besondern Auszeichnung gewürdiget wurde, die damals nur einem persönlich in Rom anwesenden Bischofe zu Theil wurde. 1)

Beinrich war übrigens auf eigenthümliche Beife zur Raifertrone gelangt. Er war gang in die Fußstapfen seines Baters getreten und hatte gegen die Berordnungen ber Synoden Biichofe ernannt und mit Ring und Stab belehnt. Spnode zu Tropes (1107) und auf mehreren anderen Spnoden wurde die Laieninveftitur wiederholt verboten und die Freiheit ber firchlichen Wahl geforbert. 2) 3m Berbste bes Jahres 1110 zog nun Seinrich mit großer Beeresmacht und einer Angahl gelehrter Manner nach Stalien, um ben Streit nicht blog mit bem Schwerte, sondern auch mit geistigen Baf-Sein Beer lagerte auf ben Ronfalischen Felfen zu führen. bern bei Biacenga. Beinrich ichidte Gefandte nach Rom, um über bie Bedingungen ber Aussohnung und des Friedens ju verhandeln. Mit ihnen famen bie papftlichen Legaten nach Sutri, wo ber bebrobte Papft ben Bergleich einging: wenn ber Raifer auf die Inveftitur verzichtet, fo wird die Rirche ihre Guter aufgeben. Paschalis wollte bie Rirche lieber arm, als unfrei feben; die Priefter follten aus Dienern bes Hofes wieder Diener bes Altars werden. 3) Doch für biese ibeelle Anschauung bes hochsinnigen Papstes mar die bamalige Reit nicht reif, und wirklich erhob sich gegen die Herausgabe ber Rirchengüter von Seite vieler beutschen Bischöfe und felbst vieler Unhänger bes Papftes ein folder Widerstand, bag man biefe Bedingung geradezu als Safrilegium bezeichnete. Es

<sup>&#</sup>x27;) Bolfmann l. c. p. 32. -- 2) Hefele Conciliengesch. V, 259-265.

- ') Alzog l. c. p. 531.

war auch damals das Geistliche mit dem Weltlichen dergestalt verwachsen, daß eine derartige plötzliche Trennung nicht vollzogen werden konnte. Der Papst mußte davon abstehen. Aber auch Heinrich, der bei der ganzen Verhandlung zu Sutri mit Hinterlist zu Werke gegangen, nahm seinen Verzicht auf die Investitur zurück, und wollte ohne alle Bedingung gekrönt werden. Da dieß nicht gewährt werden konnte, nahm der König den Papst und mehrere Cardinäle gesangen. Nach zwei Monaten entschloß sich der Papst, um die Kirche zu retten, zu der Uebereinkunst, die er, um sein Leben zu retten, nie eingegangen hätte: "Der Kaiser gibt die Wahl frei, behält aber die Investitur mit King und Stab vor der Weihe und entscheidet die streitigen Wahlen; kein Gewählter darf vor der Belehnung konsekrirt werden." Dieß geschah am 11. April; am 13. wurde Heinrich zum Kaiser gekrönt. 1)

Zwei Tage nachher, am 15. April 1111, wurde Bischof Otto von Bamberg in besonderer Weise, wie gesagt, ausgezeichnet. Paschalis hatte ihm die väterliche Gesinnung und Liebe, die er schon 1106 gegen ihn bewiesen, unverändert bewahrt. Dieß erhellet aus einem Briese des Erzbischoss Bruno von Trier an Otto vom Jahre 1112, in welchem er ihm den päpstlichen Besehl kund that, innerhalb vierzehn Tagen nach Speier zu kommen, um ihm bei der Konsekration der Bischöse von Speier und Sichstädt zu assistien. In diesem Briese wünscht er Otto Glück, daß er wegen seiner Heiligkeit beim Papste im liebreichsten Andenken stehe; "denn," fährt er sort, "als ich eine königliche Botschaft an den Papst entrichtete, unsterhielt er sich mit mir über Euern Gehorsam, und trug mir auf, Euch seinen apostolischen Segen zu überbringen." 2)

Der Papft wollte nun auch bei diefer Gelegenheit ben geliebten Bischof von Bamberg nicht ohne Auszeichnung in bie

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. bie bochft intereffante Darftellung bei hefele l. c. V, 266-280. - 2) Uffermann l. c. cod. prob. 66.

Heimath entlassen. Er verlieh baher ihm und seinen Nachsfolgern bas Recht, beim seierlichen Gottesdienste bas Palliumed an acht bestimmten Festtagen zu tragen, während die früheren Bamberger Bischöse dieses Prärogativ der Metropoliten nur dreimal im Jahre gebrauchen dursten. Zugleich gestattete er ihm, innerhalb seiner Diözese sich das Kreuz vortragen zu lassen, jedoch unbeschadet des Borranges des Metropoliten von Mainz. Hierüber wurde am nämlichen 15. April eine päpsteliche Urkunde ausgesertiget. Durch diese liebevolle Auszeichnung mußte Otto noch enger mit dem päpstlichen Stuhle versunden werden.

Raifer Heinrich V. eilte nach Deutschland gurud, investirte seinen Kanzler Abalbert als Erzbischof von Mainz und ließ bie Leiche seines Baters, nachdem ber Papst ben Bann gelöst hatte, feierlich zu Speier beisetzen.

Für Paschalis begann jetzt eine bittere Zeit. Auf bem Lateranconcil zu Rom (18. März 1112) mußte er sich förmslich verantworten. Er bekannte, daß er zu seinem Zugeständsnisse an den Kaiser gezwungen gewesen wäre, um der Kirche durch die Gefahr eines Schisma größere Leiden zu ersparen, ließ sich aber seines Sides wegen nicht bewegen, den Kaiser mit dem Banne zu belegen. Dieß thaten mehrere französische Bischöse auf dem Concil zu Vienne (16. Sept. 1112), 2) und somit war die große Klust zwischen der Kirche und dem Jmperium aussch

Otto scheint sich von da an gänzlich vom Hofe des Kaissers zurückgezogen zu haben, so daß er nach und nach bei Heinsrich großen Verdacht erregte. Der Kaiser wollte sich von der Wahrheit seines Verdachtes persönlich überzeugen und kam mit großem Gefolge nach Bamberg, um, wie er vorgab, das Weihsnachtssest (1113) daselbst zu seiern. Otto errieth die Ursache des Besuches um so leichter, als sich sein ganzes Domkapitel

<sup>1)</sup> Uffermann l. c. cod. prob. 65. — 2) Hefele l. c. V, 281-287.

für den Kaiser und gegen den Papst erklärt hatte, und bewirsthete den Kaiser und sein Gesolge gastfreundlichst, da er des zeitlichen Gutes nicht achtete, wenn es galt, den kirchlichen Frieden zu erhalten. Der Kaiser war besriedigt und zog ab. 1) Daß Otto sich nicht von aller Gemeinschaft mit dem Kaiser zurückzog, erhellet auch aus einem Vorwurse, den ihm hierüber Abt Erminold von Prüssing machte, der dem Kaiser mit mehr Eiser als Klugheit die Pforten seines Klosters versperrte, 2) wiewohl Heinrich zu dieser Zeit vom Papste nicht excommuniscirt war.

Die Unruhen hatten sich im Reiche mabrend bes Jahres 1114 wieder fehr gemehrt. Der Raifer ließ sich also ver= blenden, daß er in seinem Stolze auf Niemanden Rücksicht nebmen zu follen glaubte, wodurch er eine mächtige Reaktion unter ben beutschen Fürsten gegen sich heraufbeschwor. Der papitliche Legat Cuno, Bischof von Praneste, hatte auf ber Spnobe zu Beauvais (6. Dezember 1114) den Bann über ihn ausgesprochen und wollte bieg auch in Deutschland thun, in welder Absicht er nach Coln zu tommen gebachte. Friedrich, Erzbischof von Coln, ichrieb baber an Otto, um ihn zur Theilnahme an ber Bertheibigung ber Rirche in ihrer höchst betrübten Lage zu bewegen. Otto antwortete nicht. Auch auf einen zweiten Brief erhielt Friedrich keine Antwort. Otto war baburch in ben Berbacht gekommen, ein Anhänger ber kaiferlichen Barthei zu sein. Es zeigte sich hier, wie schwer es ift, bei aller Rlugheit zwischen zwei sich feindlich gegenüber stehenben Bartheien die rechte Mitte zu halten. In einem britten Briefe tadelt Friedrich scharf die Nachläßigkeit des Bamberger Bischofs und fährt fort: "Saltet baber unfer langes Barten nicht langer bin, sonbern gebt uns schriftlich Gure Meinung fund. Es grußt Euch Cuno, ber Legat ber römischen Rirche, ber ben

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann l. c. cod. prob. 66. — ') Trithemius in Annal. ad a, 1114.

Kaiser und die Bischöse von Münster und Würzburg auf der Synode zu Beauvais excommunicirt und mir aufgetragen hat, Euch dieß bekannt zu geben. Er wird den Bann auch auf der Synode zu Rheims erneuern." ) Diese Synode wurde am 28. März wirklich gehalten, von wo Cuno nach Cöln sich bezgeben und am 19. April den Kaiser wiederholt excommunicirt haben soll. Hierauf kehrte Cuno nach Frankreich zurück, wo er sein caeterum censeo, den Bann über Heinrich auf der Synode zu Chalons sur Marne am 12. Jusi erneuerte. 2)

Unterdessen hatten die aufrührerischen Sachsen ben thatfraftigen Cardinal Dietrich aus Ungarn zu fich berufen. Diefer fprach zu Goslar am 8. September 1115 ben Bann über ben Raifer, welcher jest Verföhnung anbot, weil er die Guter ber eben verstorbenen Gräfin Mathilbe in Stalien in Besit nehmen wollte. Er schrieb auf den 1. November eine allge= meine Reichsversammlung nach Mainz aus. Fast Niemand Die Mainzer belagerten ihn in seinem Palaste' und erschien. erzwangen sich die Herausgabe ihres Erzbischofs, den er bald nach feiner Rudfehr aus Stalien gefangen gefett hatte. Bang abgemagert lud Abalbert ben Cardinallegaten Dietrich und bie Reichsfürsten und Bischöfe nach Coln ein und wollte fich endlich einmal von erfterem die heilige Weihe ertheilen laffen. Otto hatte bisher alle Spnoben gemieden, in denen Heinrich mit bem Banne belegt murbe, und hielt Beinrich feineswegs für excommunicirt, weil der Bapft felbst nicht die Excommunication verhangt hatte: 3) biefimal aber entschloß er sich, nach Coln zu geben, vielleicht auf Andringen bes papstlichen Stubles. 4) Er reiste also im Dezember 1115 nach Coln, vernahm aber bei seiner Ankunft, daß der Cardinallegat furz vorher

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. B. p. 67 und cod. prob. 67. — 2) Hefele l. c. V, 295. — 3) Uffermann l. c. p. 68. Aber hatte Baschalis nicht Jahre lang seine Legaten in ihrer amtlichen Eigenschaft den Bann proflamiren lassen? — 4) Bolkmann l. c. p. 34.

gestorben war. Statt seiner ertheilte nun Otto am 26. Dezember bem Erzbischofe Abalbert von Mainz, seinem Metropoliten, die bischöfliche Konsekration, und verließ Cöln wieder, ohne daß, wie scheint, andere Beschlüße gefaßt wurden.

#### §. 18.

# Fortfebung des Inveftiturftreites und Beendigung deffelben burch das Bormfer-Routordat.

Bon nun an wurde ber Zwiespalt in Reich, und Rirche immer größer. Die geiftlichen und weltlichen Großen vereinigten sich gegen ben Raifer, so bag biefer es für gerathen hielt, im Februar 1116 wieder nach Stalien zu ziehen, die beutsche Herrschaft bort aufrecht zu erhalten und mit dem Bapfte wo möglich Frieden zu schließen. Ginige schismatische Bischöfe begleiteten ihn babin, "mahrend ber burch Mäßigung wie burch Beiligkeit ausgezeichnete Otto von Bamberg, ben ber Raifer vor Allem in seiner Nahe munichte, nicht erschien." ') Otto hatte sich vielmehr unter biesen neuen, größeren Wirren von allen Reichsgeschäften ganglich ferne gehalten. Robe Leidenschaftlichkeit trat jest gewöhnlich an die Stelle ruhiger Berathung. Am wüthendsten geberbete sich Abalbert von Mainz gegen den Raiser und die faiserliche Barthei, seine Rachsucht wegen seiner Gefangennehmung schlecht verhüllend, mahrend bie Intereffen ber Rirche als Grund feines beftigen Giferns gelten follten.

Heinrich hatte sich in Italien aller Mathilbischen Güter bemächtiget, konnte aber auf seinem Standpunkte, wie natürlich, ben Frieden mit dem Papste nicht zu Stande bringen. Pascha- lis floh vor ihm und starb nach seiner Rückkehr nach Rom am 21. Jänner 1118. Sein Nachfolger Gelasius II. sprach auf der Synode zu Capua (7. April 1118) über Heinrich und seine Kreatur, den Gegenpapst Gregor VIII. den Bann

<sup>&#</sup>x27;) Sefele l. c. V, 298.

aus. Der Mainzer Erzbischof mar höchst ersreut, als er von biesem neuen Bannfluche über ben Raifer borte. Schnell nachber eilte ber Cardinalbischof Cuno von Praneste als papstlicher Legat nach Deutschland und berief mit bem Mainzer Erzbischof eine Spnode nach Coln, wohl im Mai 1118, um ben Bann über Beinrich zu verfünden. Der Metropolit Abalbert hatte auch feinen Suffraganbischof Otto von Bamberg Da aber Otto alles migbilligte, was bie Grenzen berufen. ber Mägigung und Billigfeit überschritt, fo barf es unter ben gegebenen Umftanden nicht Wunder nehmen, daß er nicht er-Dadurch aber erregte er bas Miffallen ber gangen Bersammlung, und es hatte auch ibn, wie die übrigen abmefenden Bischöfe, die gewöhnliche Strafe ber Suspension vom Amte oder bes Berbotes ber beiligen Communion treffen muffen, wenn nicht ber Erzbischof von Maing feiner fich fraftig angenommen und der Cardinalbischof in Rücksicht seiner sonftigen Tüchtigkeit und Beiligkeit von diefer ftrengen Maakregel Umgang genommen batte. Dief berichtet Abalbert bem Bifchofe von Bamberg in einem ziemlich geharnischten Schreiben, in welchem er ihm für biegmal nur bie Migbilligung bes Legaten und beffen Erwartung ausspricht, bag Otto um fo sicherer bei ber Synobe zu Friglar am 28. Juli 1118 erscheinen werbe, um nicht als Berächter bieses neuen Befehles eine strengere Strafe sich zuzuziehen. 1) Aber auch bei bieser Synobe erschien er nicht, weil er voraussah, bag nicht ruhige Besonnenheit, sondern Leidenschaft und Rachsucht bas Wort führen wurden, wie dieß bei ben letten von Cuno und Abalbert veranlagten Synoben wirklich ber Fall war. 2) Otto scheint jest wirklich vom Amte suspendirt worden zu sein, wie aus einem Briefe Abalberts an den Rlerus von Bamberg hervorgeht, in welchem er diesen Geiftlichen wegen ihres Berkehres mit Ercommuni-

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann l. c. cod. prob. 68. Sefele ebenbort p. 306. — 2) Uffermann l. c. p. 69.

cirten (er meint die kaiserliche Parthei) alle heiligen Funktionen untersagt, dis ihr Bischof Genugthuung geleistet hätte. 1) Jedoch spricht auch dießmal Hefele 2) nur von einer Androhung der Suspension, und es findet sich auch nicht die geringste Spur, daß diese Suspension, wenn sie wirklich perhängt war, irgendwelche Folgen hatte.

Unterbessen war der Raiser wieder nach Deutschland gurud. geeilt, um auch ba fein Ansehen wieder herzustellen. Schredlich wuthete ber Burgerfrieg. Heinrich war in Gefahr, burch die Machinationen seines Tobfeindes, bes Metropoliten von Mainz, seine Krone zu verlieren. Die Buth bes Bürgerfrieges steigerte sich nach der Rückfehr des zornschnaubenden Raifers bis zu bem Grabe, daß felbit ber beilig beichworne Gottesfriede nicht mehr gehalten ward und die heiligen Zeiten nicht mehr beachtet murben. Mitten in biefen Wirren ftarb Bapft Gelafius II., der zu Rom von der faiferlichen Barthei gefangen gefett und mabrend eines viertägigen blutigen Baffentampfes mit feinen Cardinalen nach Clugny entflohen mar, am 29. Janner 1119. Als Rachfolger auf bem papftlichen Stuhle murbe ber thatfraftige und entschloffene Carbinalerzbifchof Guido von Bienne, ein Pring von Burgund, als Calirt II. gewählt. Rest fürchtete Beinrich zwischen zwei Feuer zu tommen; benn er ahnte es wohl, daß Calirt II. ein gefährlicherer Gegner sein würde, als seine Borganger. Er wollte baber mit ben beutschen Fürsten Frieden schließen und berief einen Reichstag nach Tribur, ber im September 1119 wirklich zu Der Raifer machte ben Fürften manche Buge-Stande fam. ftändniffe und verfprach ben papftlichen Legaten, bag er bei der Generalfpnode zu Rheims, welcher ber Papft felbft (20. Dftober) prafibirte, perfonlich erscheinen werde, um ben Frieden mit der Kirche zu erwirken. Er zog wirklich mahrend ber Rheimfer Generalspnode mit feinem Beere bis Moufon, öftlich von

<sup>1)</sup> Ekkehardus II, 293. — 2) l. c. p. 307.

Mheims, wohin ihm ber Papft entgegen kam und beshalb fogar bie Spnobe unterbrach; allein die hinterlistigen Ausslüchte des Kaisers und das gerechte Mißtrauen des Papstes verhinderten die Aussöhnung und Calixt II. sprach am 30. Oktober über ihn und seinen Gegenpapst und alle übrigen Feinde der Kirche den seirlichsten Bann. ') Das Schisma war nun in Deutschsland auf's Neue aufgefrischt.

Die Wirren mehrten fich, eine größere Wechselstellung ber Bartheien mar die Folge davon. Beinrich belagerte feinen Hauptfeind in seiner erzbischöflichen Stadt; Abalbert aber entfloh und trat ihm an ber Spite eines fachfischen Beeres ent-Dennoch tam es zu keinem Rampfe. Durch Einwirkung der ruhigeren Bartheiganger murbe ein Schiedsgericht beichloffen, welches, aus zwölf Mannern jeder Barthei beftebend, am nächsten Michaelisfeste (29. Sept. 1121) zu Burgburg zur Herstellung bes Friedens zwischen dem Raifer und ber Rirche ausammentreten sollte. Seinrich war nach Würzburg gefommen, Friedensbedingungen wurden aufgefett und Gefandte an ben Bapft geschickt, um bas Geschehene zu melben und um ein allgemeines Concil zu bitten. Auch hatten die Fürsten ben Bischof Otto von Bamberg, ben Herzog Beinrich und Grafen Beringer nach Regensburg entsendet, um den norischen (baperifchen und färnthischen) Fürsten, die ber Bersammlung zu Burgburg anzuwohnen verhindert maren, diese Beschlüffe fund zu geben, die auch benfelben am 1. November bereitwillig beitra-Allein, durch eine ftrittige Bischofsmahl für Burgburg traten neue Bermurfniffe zwischen die Bartheien, weghalb Otto von Bamberg nach seinem Principe wieder ganglich von der Theilnahme an dem Streite fich zurudzog und auch auf eine Einladung feines Metropoliten gur Ronfefration des für Burgburg erwählten Bischofs Rugger im Kloster Schwarzach nicht erschien. Wegen bieses Nichterscheinens erhielt er von Abalbert

<sup>&#</sup>x27;) Sefete l. c. V, 307-319.

neuerdings in einem Schreiben eine ernste Rüge, worin er ihm meldet, daß der Cardinallegat ihn habe suspendiren wollen und nur auf seine (des Erzbischofs) Bitten von dieser strengen Maaßregel abgestanden sei. Adalbert, der von Otto die bischöfsliche Weihe empfangen hatte, war von des Bamberger Bischofs Heiligkeit und Einfluß bei allen Gutgesinnten zu sehr überzeugt, als daß er ihn nicht stets wieder mit aller Güte zu seinen Partheizwecken zu stimmen hätte versuchen sollen. Schließlich sagt der Metropolit: "Und nun bitten Wir dich, Bruder, und befehlen dir mit Unserer und des Papstes und des apostolischen Legaten Austorität, daß du am Feste Mariä Geburt (8. September 1122) zu dem allgemeinen (beutschen) Concil zu Main zunweigerlich erscheinest und den allgemeinen Frieden der Kirche Gottes berathen helsest.")

Raifer und Papft hatten fich in letterer Zeit ziemlich ge-Calirt hatte fehr liebreiche Briefe an ben Raifer, und Dieser Besandte an ben Bapft gesendet, Die seine Beneigtheit jur Abschließung bes Friedens "unbeschadet der Majestät bes faiferlichen Unfebens und ohne Berminderung des Reiches" 2) fund geben muften. Unter solchen Umständen war es dem Mainzer Erzbischof nicht möglich, neue Rämpfe gegen ben Raifer anzufachen. Die papstlichen legaten luden jest sowohl ben Raiser, als die Bischöfe, namentlich Otto von Bamberg, und Die Fürsten fehr freundlich zum allgemeinen Concil in Mainz ein, um den Frieden amischen Rirche und Staat wieder herzuftellen. Otto bedurfte keiner besonderen Mahnung, ju biefem Concil zu erscheinen, ba nun gegründete Aussicht vorhanden war, daß Erspriegliches für ben Frieden zu Stande kommen werde. Da das erft vor Kurzem rebellische Mainz dem Kaiser wenig zusagte, so wurden bie Berhandlungen, die bis Mitte September ausgesett blieben, nach ber bem Raifer ergebenen Stadt Worms verlegt, und am 23. September 1122 bas

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann l. c. cod. prob. 73. - 2) Cod. Udalr. 332.

berühmte Wormfer-Concordat ober Pactum Calixtinum geschlossen und ber fünfzigiährige Streit zur allgemeinen Freude "Der Raifer verzichtet auf bie Investitur mit Ring und Stab und gestattet bie freie Bahl und Beihe ber Bischöfe und Aebte nach ben Rirchengefeten; bagegen gestattet ber Bapft, bag bie Bahl ber beutschen Bralaten in Begenwart bes Raifers ohne Bewalt und Simonie geschehe, die Bewählten in Deutschland vor, in Stalien und Burgund nach ihrer Beihe burch bas kaiferliche Scepter belehnt werben und die Bifchofe bann bas Schuldige leiften." 1) Es wurden von faiferlicher und papftlicher Seite hierüber 2 Urfunden ausgewechselt. Die kaiferliche Urkunde hatte auch Otto unterzeichnet. Nachdem auch jene Fürsten, die zu Worms nicht anwesend waren, am 11. November auf einem Reichstage Bamberg unter Otto's Mitwirfung ihre Buftimmung gegeben hatten, ichicte ber Raifer Gefandte mit reichen Geichenken an den Babit, ber am 13. Dezember ein fehr freundliches Schreiben an Beinrich V. richtete, um ihn seiner väterlichen Liebe zu versichern und seine bobe Freude über das Geschehene auszudrücken. Auf bem neunten öfumenischen Concil im Lateran zu Rom (1123) wurden bie Urfunden biefes Bertrages, ber bie richtige Mitte herstellte und ber Rirche gab, mas ber Rirche, und bem Raifer, was bes Raifers ift, öffentlich verlesen, von Allen gebilliget und feierlich approbirt. 2)

Otto hatte an dem Zustandekommen diese Friedensschlusses ben wärmsten Antheil genommen, da im Grunde nur seine eigenen bisherigen Ansichten hierdurch ausgesprochen wurden; denn vom Kaiser zum Bischof ernannt, war es Jahre lang sein heißestes Berlangen, vom Papste selbst mit Ring und Stab belehnt zu werden, und sein Gewissen konnte sich mit der Belehnung durch die Hand des Kaisers nie beruhigen,

<sup>1)</sup> Algog l. c. p. 537-538. - 1) Hefele l. c. V. 339.

während er kein Bedenken trug, die Investitur in die Temporalien vom Kaiser anzunehmen. Es geschieht nicht selten, daß ruhige und fromme Seelen, die über den Partheiseidenschaften stehen, dasjenige im Boraus als wahr erkennen, was später allgemein als wahr erkannt wird. ')

Allerdings möchte es auffallend erscheinen, bag Otto an bem langwierigen Streite nicht in hervorragenberer Beise Untheil nahm. Aber es ware ein arger Fehlschluß, wollte man bieß auf Rechnung seiner Feigheit ober Furcht vor Gefahr schreiben ober gar ben Schlüssel hiezu in einer kleinlichen Sucht finden, es auf feiner Seite zu verderben. Dag Otto nicht feige war, vor Gefahren feineswegs jurudichredte und höbere Riele als gemeine Wohlbienerei im Auge hatte, beweift fein großartiges Unternehmen in Bommern, wo er mit wahrhaft apostolischem Muthe ben offenbarften Lebensgefahren fühn entgegentrat, um einen gangen Bolfsstamm zu driftianisiren. Bielmehr empfiehlt ihn fein gurudhaltendes Benehmen im Investiturstreite gang vorzüglich ber ehrendsten Anerkennung. gebort zu ber seltenen, aber wohlthuenden Erscheinung von Männern, die, wiewohl in einflugreicher Stelle, ohne leidenschaftliche Hinneigung zu den Ertremen burch tluge Besonnenbeit zwischen ben fampfenden Bartheien eine vermittelnde Stellung einnehmen und ben Streit in maagvoller Beife gum Austrage zu bringen streben. Der langwierige Investiturftreit hatte auf beiden Seiten die Gemüther in höchste Aufregung versett, und gar häufig murbe unter bem Scheine bes Rechtes und unter dem Vorwande des Friedens nur nach den Gingebungen ber Leibenschaft , bes Saffes und ber perfonlichen Intereffen auf ben verschiedenen firchlichen und Fürstenversammlungen berathen und entschieben. Welche Stellung hatte ein Mann von Otto's ruhigem und friedlichem Charafter in Bersammlungen einnehmen sollen, in benen, wie erwähnt, nicht

<sup>1)</sup> Bolfmann l. c. p. 38. Sulzbed, Leben b. h. Otto. .

rubige Besonnenheit und Friedensliebe, sondern Gereiztheit und perfonliche Rachsucht so oft bas Wort führte und bie Beschlüsse dittirte? Otto war ein Mann bes Friedens, und wenn Aussicht vorhanden mar, daß ber sehnlichst gewünschte Friede auf ber Grundlage bes Rechtes und ber Billigfeit obne Leibenschaftlichkeit und gehäffige Nebenabsichten zu Stande tommen konnte, entzog er sich nie ber Theilnahme an ben Berathungen, und that fein Möglichstes, biefes große Biel gu Darum hielt er ftrenge zur Parthei bes rechtmäßis erreichen. gen Rirchenoberhauptes, ohne sich an ben maaflosen Schritten feines Metropoliten und anderer gleichgefinnter Rirchenfürsten, selbst bes Carbinallegaten Cuno zu betheiligen. Dabei fonnte er die Ausschreitungen bes Reichsoberhauptes gegen bie Rirche in keiner Beise billigen und hielt sich beghalb nach Möglichkeit ferne vom Sofe und von der faiserlichen Barthei, ohne fich ohne Noth in offene Opposition gegen ben Raiser zu verseten, ber, wiewohl er nicht alles und jedes Recht gegen sich hatte, wie bas endliche Resnitat bes Streites beweift, mit leibenschaftlichfter Hite immer wieder und wieder von verschiedenen Spnoben gebannt murbe. Otto suchte fich über bem Bartheigetriebe gu erhalten, und ftatt in politischen Bantereien bie Beit zu vergeuben, als Mann ber Mäßigung, wenn er fein Mitwirken fruchtlos fand, alle seine Zeit und Kraft bem unermüdeten Wirken in seinem oberhirtlichen Berufe für feine Diogese gu weihen, wie bas Folgenbe zeigen wird.

## §. 19.

## Beginn feines bifdöfligen Birtens in Bamberg.

Rachdem schon oben (§. 15. und 16.) sein unermübetes Streben für sittliche Hebung der Geistlichkeit, für Förderung der Bissenschaften, für die Besserung des Voltes durch rast-loses Predigen auf den häufigen Bisitationsreisen, sowie seine unglaubliche Liebe und Freigebigkeit gegen die Armen und Klö-

fter erwähnt worden ift; fo fommt jest fein bifchöfliches Bir- fen im Gingelnen zu betrachten.

Sein Hauptaugenmert mar auf feine Rathebrale gerich-Diese von Raiser Heinrich II. erbaute Domkirche mar am Oftersonntag (3. April) 1081 unter Otto's Borganger Rupert bis auf die Mauern abgebranut. Gewiß hatte Otto icon vor feiner Confekration ben Wiederaufbau feines Domes, ben ichon Rupert begonnen, mit Gifer fortgefest. Jest verwendete er neuerdings alle Sorgfalt und Mühe auf die Bollendung dieses Wertes. Er hatte sich schon bei bem Ausbau bes Speierer Domes ausgezeichnet und große Kenntnisse in ber Architeftonif erworben. Bei diesem Baue murbe er auch von bem Benediftiner Wigand in St. Michael unterftutt. ben er wegen seiner hervorragenden Frommigkeit und techniichen Renntnisse überaus liebte und in feine innigfte Freundschaft aufgenommen hatte. 1) Der Dom in Bamberg gehört an ben großgrtigften Baumerken byzantinischen Styles im Mittelalter. Das Schiff ruht auf gehn Pfeilern und hat eine Lange von breihundertfünfundbreißig Schuh; zwei Absiden und zwei Chore mit fünfseitiger Grundform und reich umgrenzten Rundfenftern umschließen es. Das Mauerwerk besteht aus gehauenen Quadern. Die Umfassungsmauern find mit halbfreisrunden Fenstern geziert. Bu beiden Seiten der Chöre streben die vier Thurme empor, in Bierede und Stockwerke Die beiden Thurme am Georgenthore verbindet, eingetheilt. wie am Dome zu Speier, in der Höhe ein offener kleiner Säulengang. Die vier Haupteingänge find nach der Rreuzesform gestellt, mit bem Sauptportale gegen Mitternacht. 2)

Otto stellte diesen burch Brand zerstörten Tempel in seisner früheren Pracht wieder her. Er ließ die oben ausgesbrannten Seitenwände mit neuen Quadern erseben, die vom Feuer angefressenen Säulen mit Gpps überziehen, den Boden

<sup>1)</sup> Ebbo II., 17. — 2) Reifcht in R. g. I, 598.

mit vieredigen Platten pflastern, den Chor des heiligen Georg erhöhen, die früheren Altäre wieder herstellen, die Kirche mit prachtvollen Gemälden schmücken, Kirche und Thürme sammt allen dazu gehörigen Gebäuden mit Rupfer decken und die Kreuze der Dächer und Thürme vergolden. ') Diese großartige, glänzende Restauration der Mutterkirche der ganzen Diözese hatte Otto im Jahre 1111 zur Vollendung gebracht und nach seiner Rücksehr von Kom seierlich zum Dienste Gottes eingeweiht<sup>a)</sup>. War die Bamberger Kirche schon von ihrem heiligen Stifter mit reichlichen Einkünsten versehen worden, so that jetzt auch Otto alles Mögliche, ihr noch mehr Güter und Rechte zu verschaffen.

Raiser Heinrich V. hatte auf ben Antrag bes Grafen Ernft von Trimberg bas Schloß Bogweinstein, im nordgau'ichen Bezirke bes Grafen Otto gelegen, bem Bisthume Bamberg geschenkt, für beffen Erwerb Bischof Otto am 4. Märg 1108 von Papft Paschalis II. aus bem Lateran in Rom die Bestätigung erhielt. 2) Er bereicherte die Rirche mit Gebäuden und festen Blaten. An verschiedenen Orten ber Diozefe baute er vierzehn Rirchen und Säufer von eleganter Form. Er erwarb feiner Kirche auch verschiedene Burgen und Schlöffer, nämlich bas Schloß Bottenftein im Nordgau, welches er um achthundert Pfund Silber und fiebzehn Talente Gold erwarb; bann die Schlöffer und Dorfer Biltpoltstein, Gailenreuth, Benfefeld, Chersberg und Efchenfeld, zu beren Erwerbung durch den Schutvogt Richwin Raifer Beinrich V. am 27. April 1112 die urfundliche Bewilligung ausfertigte. 3)

Nach vielsährigen Streitigkeiten über die Zehenten ber Bisthümer Regensburg und Bamberg schloß Otto mit Bischof Hartwich am 14. September 1114 zu Regensburg einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herb. I, 34. — <sup>2</sup>) De Lang, Reg. Bav. I, 111. — <sup>3</sup>) Herb. I, 39.

Tauschwertrag über die Zehenten vieler Ortschaften ab, um die Einkunfte seiner Kirche sicher zu stellen und Streitigkeiten vorzubeugen 1). Auf der Rückreise von Worms nach dem glücklichen Zustandekommen des Friedens mit der Kirche wurde Otto von Heinrich V. (1122) für sich und seine Nachfolger zu Würzburg mit der Stadt Kronach beschenkt 2), ein Beweis, wie regen Antheil Otto an dem Friedenswerke genommen hatte.

Wenn Otto bei seiner überaus großen Freigebigkeit augenblicklich in Berlegenheit war und von dem Bermögen seiner Kirche außerordentliche Ausgaben machte, so trug er allezeit Sorge, das Entuommene durch Erwerbung von Gütern dem bischöflichen Fonde wieder mehr als zu ersetzen. Denn er hielt es für ungerecht, das Eigenthum seiner Kirche für andere gute Zwecke zu verwenden 3).

Schon ber vorlette Bischof Hermann hatte im Beften ber Stadt Bamberg das Kollegiatstift St. Jakob um 1071 - 1073 gegründet, es ift nicht gewiß, ob für Regular= ober Sekularkanoniker. Balb hatte er aber feinen Sinn geanbert, und übergab es nach dem Tode des Defans dem damals berühmten Reformator der frantischen Rlöfter Ectbert, Abt von Schwarzach in der Diozese Würzburg, um es in ein Benediftinerklofter umzuwandeln. Daburch fam er mit ben vertriebenen Kanonifern in großen Zwift. Diese vereinigten fich mit ber Domgeiftlichkeit, die dem simonistischen Bischofe abgeneigt mar, und baten biefen, er möchte boch bie einmal beftimmte geiftliche Fundation nicht zu andern 3meden verwenden und fie nicht bem allgemeinen Gefpotte preisgeben. Bermann ging auf biese Bitte nicht ein und erklärte, bie Beiftlichkeit überhaupt habe feinen Schaden, wenn er die Benediftiner vorziehe, das von ihm ersparte Bermögen könne er aber nach eigenem Gutdunken ebenso ben Monchen wie ben Ranonifern zuwenden. Durch biese Erklärung veranlagte er

<sup>&#</sup>x27;) De Lang l. c. I, 114. - ') lbid. I, 121. - ') Herb. I, 37.

einen gewaltigen Sturm gegen sich. Die Kollegialstiftsherren und das Domkapitel brachten den mehrjährigen Streit bis vor Kaiser und Papst, und die Stiftung kam in großen Verfall. (Bgl. §. 10.) Die Kanoniker mußten später wieder zurückgestehrt sein. Otto vollendete den angesangenen Bau der St. Jakobskirche und weihte sie am 25. Juli 1109 seierlich ein. 1)

## §. 20.

## Otto grundet und reformirt Rlöfter.

Seinen Grundsätzen (f. §. 16.) getreu, nahm er sich nebst der Sorge für die Berherrlichung des religiösen Kultus und für die Armen, Kranken und Hilfsbedürstigen jeder Art in ganz außerordentlicher Beise der religiösen Orden an. Er gründete oder resormirte während seines langen Pontifikates sehr viele Klöster, die wir mit einigen Grundrissen der Zeit nach anführen.

### Arnoldftein.

Noch im Jahre 1107 begründete er das Kloster Arnoldsstein in Kärnthen, das damals zum Patriarchate von Aquileja, später aber zum Erzbisthume Salzburg gehörte, indem er das befestigte Schloß zu klösterlichen Zweden adaptirte. Diese der Bamberger Kirche gehörige Besitzung sammt deren fünsundneunzig Hösen war seit fünsundvierzig Jahren verloren gegansen. Otto hatte sie mit vielen Mühen und großen Kosten wieder erworben, sechzig Höse dazu gegeben und sie zu einer Abtei erhoben, die er im Jahre 1108 mit Mönchen aus dem St. Michaelskloster zu Bamberg besetzte.

### Aurach.

Im Jahre 1108 begann er mit Ginstimmung bes Domtapitels die alte frankische Burg Aurach an der Saale in der Diozefe Burzburg, sechs Meilen nordlich von biefer Stadt,

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. B. p. 277-288. - ') Herb. I. 29. Uffermann l. c. p. 61-63.

in ein Kloster umzuwandeln. Es war biese Burg einst bie Resideng bes frantischen Bergogs Ernest II., ber um 1030 obne mannliche Erben ftarb. Otto erwarb alle Guter, bie einft zur befestigten Burg gebort batten, beforgte felbit bie innere Ginrichtung bes Rlofters, weihte es im Jahre 1113 zur Ehre bes beiligen Laurentius und bes beiligen Georgius ein, und übergab es ben fluniacenfer Monchen von Birfchau. Ueber die Dotation bieses Klosters hatte er im Jahre 1122 zu Bamberg vor Zeugen eine ausführliche Urfunde ausgefertigt. Der erfte Abt war ber febr gelehrte Monch Edarb von Siricau. Querft Ranonifus und Scholaftifus zu Worms nahm er nach seiner Wallfahrtsreise' nach bem beiligen Lande bas Ordenstleid in Hirschau, wo die fluniacenfer Benediftinerregel in befter Bluthe ftanb, und machte fich als Abt auch burch schriftstellerische Arbeiten berühmt. " Um bem Domstifte bie Roften zu erseben, erwarb er die Burg Bottenftein (f. S. 19.). 1)

## Brufling.

Ein drittes Benediktinerkloster gründete Otto zu Prüfling bei Regensburg am Zusammenflusse der Donau und Nab in sehr anmuthiger Gegend. Die Beranlassung zu dieser Klosterstiftung wurde schon oben (§. 14.) erwähnt. Die hier befindliche Villa hatte Kaiser Otto III. dem Hofkaplan Tagino des bayerischen Herzogs Heinrich IV. geschenkt, durch den es zur Propstei der alten Kapelle in Regensburg kam. Nachdem Herzog Heinrich den deutschen Königsthron bestiegen, gab er diesen Ort der Bamberger Kirche zu Lehen. Indem nun Otto diesen Gutscompler durch Umtausch gegen ein anderes Landgut für seine Kirche als Eigenthum erworben, begann er im Jahre 1109 den Bau der Kirche und des Klosters. ) Nach Bollendung des Baues setzte er im August des Jahres

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 24; Ebbo I, 17; Priefl. I, 9. Ussermann ep. Wirc. p. 416—418; und ep. B. cod. prob. 74. — ') Mon. Boic. XIII, 3.

1114b) ben Monch Erminold aus bem Mufterklofter Birfchau. bem mehrere Religiofen folgten, als erften Abt ein. Kirche wurde von Bischof Otto und Bischof Sartwich von Regensburg zur Ehre bes beiligen Georg feierlich eingeweiht und Abt Erminold erhielt auf Ansuchen bes genannten Bischofs von Regensburg 1117 am 20. Mai von Bischof Ulrich von Bassau die abteiliche Benediftion. 1) Erminold erbaute durch frommen Wandel und liebreiches Wirken die ganze Umgegend und ftarb am 6. Januar 1121 im Rufe ber Beiligkeit. 2) Otto trat dem neuen Klofter noch viele an verschiedenen Orten erworbene Güter ab, 3) und ber Abt ftand fortwährend unter ber Oberherrschaft bes Bischofs von Bamberg. Otto ließ bie jum Rlofter Brufling geborige Burg Abbach niederreißen, bamit fie nicht von baberischen Berzogen besetzt und bem Rlofter gefährlich werden könnte. Allein sein Zweck wurde nicht er-Bergog Ludwig I. brachte gegen andere Guter bie reicht. Burg an fich und stellte sie wieber ber 4). Rach Erminold's feligem Sinscheiben berief Otto ben Monch Erbo aus bem Rloster St. Georg im Schwarzwalde, 5) befreite am 14. Februar 1123 das Rlofter von jeder Laft bes Schutrechtes, 6) besorgte um 1125 und 1139 die papstliche und um 1129 die faiserliche Confirmation und fertigte im Jahre 1138 bie eigene Bestätigungeurfunde seiner großartigen Stiftung o aus. 7)

### Mallersborf.

Im Jahre 1109 hatten die Grafen Heinrich von Kirchberg und sein Sohn Ernst ihr Schloß in Mallersdorf in ein Kloster umgewandelt. Bischof Otto von Bamberg, dem die Biographen 8) die Gründung auch dieses Klosters zuschreiben, war wenigstens dabei thätig und stand den gräflichen

<sup>&#</sup>x27;) Hansig I, 294. — ') Vita S. Erminoldi bei Perti XII, 500. — ') Mon. Boic. XIII, 7 — 28. — ') Metrop. Salisb. III, 85. — ') Ibid. III. 97. — ') Mon. Boic. l. c. p. 141. — ') Ussermann ep. B. p. 93. — ') Herb. I, 25; Ebbo I, 17; Priesl. I, 11.

Stiftern mit feinem Rathe gur Seite. Dies erhellet baraus, daß er Benediktinermonche aus bem Kloster St. Michael in Bamberg unter bem erften Abte Burthard nach Mallersdorf sendete und einen festen Grund bes Orbenslebens legte. fcof Hartwich von Regensburg weihte die neuerbaute Rlofterfirche ein. Gin Biograph erzählt, ') daß Raifer Lothar Diefes Kloster dem Bisthum Bamberg geschenkt, und Otto es mit Bebauden, Befigungen und andern Gutern bereichert habe. Laffen fich auch bierfür teine ftreng geschichtlichen Beweise beibringen, so läßt sich boch nicht läugnen, daß ein näheres Berhältniß zwischen Mallersdorf und Otto bestanden haben muffe. Dies erhellet aus einer Bulle bes Bapftes Innoceng II. vom 7. Januar 1139, ju welcher Zeit Otto noch lebte, in welcher ber Bapft bem Abte Ebbo von Mallersborf seine Brivilegien und Besitzungen bestätiget, jedoch "unbeschabet ber Gerechtigkeit und ber Ehrfurcht gegen bie Bamberger Rirche, welcher diefes Klofter fammt Allem, was bazu gebort, auf beinen Betrieb und beine Bitte übergeben und unterworfen worden ist". 2) Auch hat Otto die Bestätigungsurfunde eines Gutertaufches des Rlofters Mallersborf von Raiser Lothar um 1135 und schon um 1129 die faiserliche Confirmationsurfunde bes Alosters mit unterschrieben. 3) Otto ift also jedenfalls als Mitbegründer bes Rlofters Mallersborf zu betrachten. d)

## Dfterhofen.

Bu Ofterhofen in Nieberbayern, Nieberaltach gegenüber am rechten Ufer ber Donau in der Diözese Passau hatte schon im achten Jahrhunderte der heilige Regionarbischof Priminius, früher Abt von Reichenau, auf Betrieb bes bayerischen Herzogs

<sup>&#</sup>x27;) Priefl. I, 14. — ') Mon. Boic. XV, 271. — ') Ussermann ep. B. p. 90—91; Mon. Boic. XV, p. 265 u. 268. Die Bavaria (I, 1139) macht hievon feine Melbung.

Obilo, dieses eifrigen Förberers bes driftlichen und klöfterlichen Sinnes in feinen Lanben, ein Rlofter begründet und mit Benediktinermonchen, vermuthlich wie in Nieberaltach, aus Reichenau befett. Ru Anfang bes gebnten Sabrbunberts murbe es, wie Niederaltach und viele andere Klöfter, von ben Ungarn Der bayerische Herzog Heinrich V., Bruder ber zerstört. heiligen Kunigunde, hatte nach 1004 das Gebäude wieder hergestellt und für weltliche Ranonifer burftig eingerichtet, Raifer Beinrich II. aber die gange Besitzung seinem neugegründeten Bisthum Bamberg einverleibt. Das Kanonikat hatte sich ein Jahrhundert fümmerlich erhalten, und es war Bischof Otto vorbehalten, hier eine festere Begründung bes fanonischen Lebens berzustellen. Er erbaute die neue Kirche Unserer Lieben Frau und versah fie mit zwei schönen Thurmen. Im Rahre 1110 weihte er sie feierlich ein, botirte sie mit verschiedenen Gütern und ftiftete einen Sahrtag für ben zweiten Begründer bes Stiftes Bergog Beinrich V., ber sammt seiner Gemahlin Maria Ofterhofen zu seiner Grabftatte fich bestimmt 3m Jahre 1127 anberte Otto Diefes Ranonikatstifte e) in ein Rlofter um, entließ bie Safularkanoniter, ') übergab es auf Bitten bes heiligen Norbert, Erzbischofs von Dlagde= burg, bem von letterem geftifteten Orben und fette die Bramonstratenser in ben Besit ein, welche von nun an, mit vielen Brivilegien beschenft, aber unter der Oberhoheit der Bamberger Bischöfe ftebend, Jahrhunderte hindurch die Ghre Gottes und das Wohl der Menschheit förderten. 2)

# Reinersborf.

Im nämlichen Jahre 1110 gab Otto die Veranlassung zur Gründung des Benediktinerklosters Reinersdorf an der Unstrut in Thüringen zwischen Scheidingen und Memleben in der Diözese Halberstadt. Es befand sich zu Wizenburg ein

<sup>1)</sup> Oefele I, 338. — 2) Metrop. III, 4—5; Mon. Boic. XII, 323 —330; Ussermann ep. B. p. 63.

Frauenkloster, das dem Kloster Begau untergeben und in Folge ganglicher Buchtlofigfeit gur Aufhebung reif mar. Otto, ber überall verbeffernd einzuwirken strebte, konnte bei dem Anblicke einer folden flösterlichen Berkommenheit nicht gleichgultig bleiben und vermochte ben Abt Wyndolt von Begau, in der Nähe ein Klofter für Mönche zu gründen. Auf Otto's Rath wurde ber Mönch Ludigerus von Corvei berufen und als Abt Die junge Pflanzung zu Reinersdorf gebieh zueingesett. febends unter des Bifchofs Mitmirfung, befonders feitbem Otto bas neue Kloster durch Diplom bes Raisers Heinrich V. vom Sahre 1121 mit allen bagu geborigen Grunden und als Belohnung für treu geleistete Dienste mit vielen Brivilegien für die Kirche Bamberg erworben hatte. Er vermehrte den Besit des Klosters um die Sälfte und verschaffte ihm überdieß zweiundsechzig Suben, fo daß er als ber eigentliche Begründer angesehen werben muß. 1) Otto rief neues Leben in ber neuen Rlostergemeinde hervor und weihte Rirche und Rloster, beren Bauten er vollendete, am 5. April 1127 zur Ehre bes beiligen Johannes bes Täufers 2) feierlich ein. 1)

# St. Michael in Bamberg.

Besonders väterlich nahm sich Otto um das Benediktinerskloster auf dem Michaelsberge zu Bamberg an. Die unsmittelbare Nähe, die ihn die Zustände desselben leichter durchsschauen ließ, mußte ihn auffordern, nichts unversucht zu lassen, dasselbe nach dem Beispiele des glücklich resormirten Stiftes Hirschau zu einem Musterkloster umzubilden. Die Gründung dieser herrlichen Benediktinerabtei durch den heiligen Kaiser Heinrich wurde schon oben (§. 10.) erwähnt. Nicht lange währte der erste Eiser der aus Amordach herbeigerusenen Besnediktinercolonie. Der vierte Abt Rupert, der mit unersättlicher Begierde nach Gelb und kirchlichen Würden strebte, hatte

<sup>1)</sup> Herb. I, 26. — 2) Ebbo III, 3.

sich schon als Mönch vom St. Michaelsberge große Schätze zu verschaffen gewußt, und balb nach seiner Erhebung zur abteilichen Bürde um tausend Pfund Gold vom Kaiser die erledigte Abtei Reichenau erkauft. Er wurde dafür von Gregor VII. abgesetzt, aller ferneren Bürden für unfähig erklärt und excommunicirt. Später wurde er als Abt von Gengenbach ermordet. Daß ein solcher Abt aus dem Kloster am Michaelssberge hervorgehen konnte, beweist den tiesen Verfall der Klosterzucht, insbesondere die enorme Berletzung des Gelübdes der Armuth, welche naturgemäß dem unausweichlichen Ruine entgegenführt. Des Abtes Beispiel mußte auf die Religiosen noch schlimmeren Einfluß üben. Um die herrliche Stiftung nicht gänzlich verkommen zu lassen, war eine durchgreisende Resorm absolut geboten.

Es ftand um diefe Beit Abt Edbert in bem frantischen Rlofter Schwarzache), zu beffen Reformirung ihn Bischof Abalbero von Burgburg aus dem lothringischen Rlofter Gorze berufen hatte, in hohem Rufe. Er hatte seinen Ruf bereits burch Berbefferung anderer Klöfter bewährt. Dieser Beiftesmann wurde nun von den besseren Religiosen, vielleicht auch vom Bischof Hermann, berufen, um das verwaiste und dem Untergang nahe stehende Rlofter auf dem Michaelsberge geiftig wieder zu restauriren. Abt Edbert scheint aber bei ber Berkommenheit der Mönche wenig ausgerichtet zu haben, da er schon im nächsten Sahre wieber nach Schwarzach zurückfehrte, wo er bald nachher eines feligen Todes ftarb. Auch unter ben drei folgenden Aebten wollte die Disciplin sich nicht beffern, wozu auch die Aergernisse auf bem bischöflichen Stuble das Ihrige beitragen mochten. Man fah endlich die Nothwendigkeit ein, wieder aus einem fremden Rlofter einen Abt ju postuliren. Die Wahl fiel um 1094 auf den Monch Sumbold von St. Emmeram in Regensburg. Doch auch dieser war nicht ber Mann, fo tief gewurzelte Schaben zu beilen, obgleich er that, was an ihm lag. Auch er scheint bas Uebel

nicht an ber Burzel ergriffen und die klösterliche Disciplin zu wenig urgirt zu haben. Das große Werk der Reform war von der Borsehung dem neuen Bischose vorbehalten. Otto fand hiezu in seinem geliebten Freunde Wolfram ein geeigenetes Werkzeug.

Wolfram, von Geburt ein edler Baper, hatte in ber Domfdule zu Bamberg mit Auszeichnung die boberen Wiffenschaften vollendet und trat mit Otto icon feit feinem Bisthumsantritte in ein febr enges Freundschaftsverhältniß, fo baß er nach Empfang ber beiligen Briefterweihe mit ber Burbe eines bischöflichen Kanglers betraut murbe. Wolfram befak die bervorragenoften Beiftesgaben und vereinigte bamit einen echt priefterlichen Wandel. Er unterstütte ben Bischof in allen Angelegenheiten, welche die Leitung ber Diözese betrafen. Bon einer fehr gefährlichen Salstrantheit an bas Rrantenlager gefeffelt, ertannte er in biefer Beimfuchung einen höheren Ruf, ber Welt ganglich zu entsagen und Gott im beiligen Ordensftande fich ausschließlich jum Opfer ju bringen. Wiedergenesen begab er sich mahrend einer Abwesenheit des Bischofs in Rarnthen in bas St. Michaelsflofter und nahm bas Orbensfleib. Otto, wiewohl die treue Unterstützung feines geliebten Gehilfen schmerglich vermiffent, billigte bennoch seinen Schritt, rieth ihm aber wegen ber auf bem Michaelsberge ganglich vermigten Rlofterzucht nach Birichau h) zu geben, wo damals die flofterliche Disciplin in herrlichfter Bluthe ftand. Im einheimischen Rlofter fich ohnehin gang unbeimlich fühlend, befolgte Wolfram ben Rath feines Bischofs, und stieg bort balb, ein Muster in allen religiöfen Tugenden, bis zur Burbe bes Priors empor. Dieg war nun ber Mann, ber nach Otto's weiser Boraussicht bem tief gefunkenen St. Michaelsklofter wieder Beift und Leben einzuhauchen geeignet sein wurde, ba er jett im contemplativen Leben ebenso fehr sich auszeichnete, als er früher in feiner äußern weifen Thatigfeit bem Umte eines bischöflichen Kanzlers mit allgemeiner Anerkennung vorgestanden mar. Otto

berief nun ben trefflichen Prior zu sich, wozu bie Mönche von Hirschau nur höchst ungerne, aber bennoch ihre Einwilligung gaben, weil sie in Otto einen ihrer größten Wohlthater verehrten.

Abt Gumbold mar icon febr alt geworben und bei feiner förperlichen Gebrechlichkeit um fo weniger im Stanbe, bie schwere Burbe eines Abtes auch nur mit einigem Erfolge zu tragen. Otto ließ daber anfänglich die Senioren und befferen Ronventualen durch vertraute Männer in Geheim beabsichtigte Aenberung vorbereiten und für feine Absichten gunftig ftimmen; bann verfammelte er felbst alle Mitglieder des Klosters, legte ihnen mit vieler Liebe und Wärme bie Sorge für bas Beil ihrer Seelen an bas Berg, empfahl ihnen die Wahl seines Freundes Wolfram, und suchte den bochbetagten Abt in freundlichster Weise zu bewegen, seine schwere Burbe nieberzulegen. Gine besondere Ginwirkung ber Gnabe von Oben war unverkennbar. Der Berfuch gelang vollständig. Wolfram wurde einstimmig zum Abte auserseben und Otto zögerte nicht, bas so glücklich begonnene Werk zu vollenden. Um Palmsamstag ben 12. April 1112 begab sich Otto in Begleitung seines hohen Domklerus auf ben St. Michaelsberg. In öffentlicher Bersammlung fiel Abt Gumbold bem Bischofe au Gugen, legte freiwillig seinen abteilichen Birtenftab nieder und bekannte laut, daß er wegen feines boben Alters und wegen großer Gebrechlichkeit nicht mehr im Stande fei, feinem Amte vorzustehen. Abt Gumbold war nun der erfte, der für Wolfram stimmte, ben ber gange Convent einstimmig zum Abte mählte. Rest ertheilte Bischof Otto bem neu ermählten Abte die bischöfliche Institution, und weihte ihn Tags barauf am 13. April nach der Palmweihe feierlich zum Abte. Gumbold zog fich mit zwei Dienern in eine abgelegene Relle zurud und ftarb schon am 30. Juli beffelben Jahres 1112.

Otto's Sorgfalt war nun barauf gerichtet, bas schöne Kloster auf bem nahen Michaelsberg nach innen und außen zu erneuern. Es gelang ihm, bag bie bisher eingeführte, aber

äußerst entnervte Lebensweise von Amorbach aufgegeben und bie mit frischer Triebfraft blühende Hirschauer Regel eingesführt wurde. Die Anzahl der Mönche war in der letten Zeit sehr zusammengeschmolzen. Der neue Abt hatte zwar fünf ausgezeichnet fromme und gelehrte Ordensgenossen mitgebracht; allein Otto wünschte ein größeres Ausblühen dieses seines Lieblingsstiftes, um von diesem Musterkloster auch anderwärts Rolonien gründen zu können. Er vermehrte daher sein Gebet und sein Almosen für diese heiligen Absichten, suchte aller Orten nach Männern, die in göttlichen, wie in menschelichen Wissenschaften ausgezeichnet wären, und ruhte in der That nicht eher, als die er die Anzahl der Mönche auf siebzig brachte. )

Jest waren alle Momente gegeben, die ein schnelles Aufblühen dieses so glücklich resormirten Klosters bedingten und mit Zuversicht erwarten ließen. Ein thatkräftiger, gottbegeisterter Abt, der Ein Herz und Ein Sinn war mit seinem seeleneifrigen Oberhirten, im Vereine mit einer durch die göttliche Enade gehobenen und erneuerten Klostergemeinde — welches Hinderniß religiösen Aufschwunges sollte er nicht besiegen können?

## Bang.

Auch das Kloster Banz in der Diözese Würzburg wurde von Otto um 1114 restaurirt. Schon im Jahre 1058 hatte, die fromme Gräsin Alberada von Banz nicht, wie einige sagen, das Schloß in ein Kloster umgewandelt, sondern ein neues Kloster gebant und es dem Abte Egbert von Fulda zur Besetzung mit Benediktinermönchen übergeben. Die Stifterin und der Abt von Fulda starben jedoch bald, und es scheint die neue Stiftung nicht völlig in's Leben getreten zu sein. Ihre Tochter Alberada vollendete die Klostergründung aus ihren Erbgütern mit ihrem Gemahle, dem Markgrafen Hermann um 1069, und beide übertrugen die Abtei, um sie gegen die

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 20; Ussermann ep. B. p. 298-303.

Raubsucht zu sichern, bem Hochstifte Bamberg zu Leben. feierliche Lebensübernahme geschah durch Bischof Hermann zu Bamberg im Nahre 1071, wo die Stifter zugleich alle ihre Ministerialen sammt beren Gutern und Leben bem Sochstifte übergaben. Doch die Stiftung gebieh nicht, so fehr auch bie frommen Stifter bafür zu forgen bemüht maren. Monche hatten fich zu Bang gesammelt, aber ihr Gifer icheint mit bem Tobe ber frommen Gräfin erftorben zu fein. bem jett ausgebrochenem Rampfe des Raifers mit dem Bapfte murben bie Rlofterguter geraubt, 'bie bedauerungsmurbigen Berhältniffe auf dem Bamberger Bischofsstuhle ließen teinen Schutz erwarten. Die Monche hatten fich zerftreut und die fcone Stiftung erlag ben Beitwirren, ebe fie noch im erften Glanze geblüht hatte. Die Restauration und dauernde Begründung berfelben mar bem beiligen Otto vorbehalten. richtete bas Rlofter wieber in wohnlichen Ruftand ber, berief Monche aus bem Klofter Biricau und fette ben Monch Balbuin als ersten Abt ein, ber gang im Geifte und nach ber Tendeng bes beiligen Bifchofs in geiftlichen und zeitlichen Dingen bie Abtei leitete und mahrend einer fünfundzwanzigjährigen Berwaltung in blübenden Buftand verfette. Otto weihte am 9. Oftober 1114 bie Klosterfirche gur Ehre bes beiligen Apostels Betrus und bes beiligen Martyrers Dionyfius ein und mar nun beftrebt, die Stiftungsguter, die theils als Leben unrechtmäßig verschleubert, theils von ben Minifterialen und andern Abeligen mit Gewalt in Besitz genommen maren, mit großem Rostenaufwande bem Stifte wieder zu gewinnen, so daß er mit Recht als ber zweite Stifter biefes Rlofters angesehen werben muß. Um biese Rirchengüter, bie er bas Erbtheil des Berrn ju nennen pflegte, gegen fernere Angriffe ju fouten, belegte er fie mit feinem bifcoflichen Banne und vervflichtete ben Abt und beffen Nachfolger, nichts bavon zu Die Burg Steglit, eine Stunde vom Rlofter entfernt, die von den erften Stiftern bem Bochftifte Bamberg

geschenkt worden war, schenkte Otto mit Einwilligung des Domkapitels sammt dem Walde dem Kloster Banz, weil es wegen seiner Lage dem Stifte hätte gefährlich werden können. Das Schutzecht über das Kloster, das dem Grafen Rapoto zustand, löste er gegen die jährliche Zahlung von zwei Talenten Schutzgeldes ab und räumte es dem Bamberger Hochstifte ein, wie aus einer Urkunde vom Jahre 1127 erhellt. k) Abt Balduin starb am 23. April 1139, zwei Wonate vor dem Hinscheiden des heiligen Otto. 1)

## §. 21.

## Erdbeben. Renban auf dem St. Dicaelsberge.

Am 3. Sanner 1117 gur Besperftunde entstand ein großes Erdbeben, welches viele Städte in Deutschland erschütterte und bie Menschen mit höchster Furcht erfüllte. Der fromme Biograph 2) fah in diesem Erdbeben eine Buchtruthe in ber Hand bes über bie Sünden ber Menschen erzurnten Gottes, unfere Aufgeklärten wurden darin ein Ereigniß gesehen haben, bas mit Naturnothwendigfeit erfolgt und mit dem die Band eines allmächtigen, freithätig wirfenden Gottes nichts zu ichaffen bat. Dieses Erdbeben hatte auch die Kirche auf dem St. Michaels= berge zu Bamberg hart mitgenommen. Die Kirche war durch Alter ohnehin schon schadhaft und durch die heftige Erschütter= ung fiel bom höchsten Giebel am Presbyterium ein großer Stein herab, ber bas Gewölbe von allen Seiten schloß. gewaltige Deffnung flaffte an dem hohen Giebelbaue und es war die größte Gefahr, daß die gange Rirche einstürze und alle Rlostergebäude unter bem Schutte begrabe. Dennoch ging die Gefahr ohne Unglud vorüber, bis Otto nach Oftern (25. März) bie Rirche abtragen ließ. Jest begann er ben Bau einer neuen, größeren und schöneren Kirche, jedoch in der früheren Kreuz-

!

i

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. Wirc. p. 310-315. u. cod. trad. 29. Sprenger, die Abtei Bang, p. 71-75; 97-102; 155-160. - 3) Ebbo I, 22.

form, ') baute das baufällige und feuchte Kloster von Grund aus um, und verwendete so erstannliche Summen auf den Neubau der Kirche und des Klosters, daß die Mönche ob solcher Sunst sich von vielen Seiten dem Neide preisgegeben sahen. Der Doppelbau schritt mächtig voran. Als einmal das Geld ausgegangen war, ging der getreue Kämmerer zu Otto, der auf dem Schloße Bottenstein gerne der Einsamkeit genoß, und meldete ihm die Noth. Sogleich gab er ihm hundert Mark Silber und drängte ihn, schnell nach Bamberg zurückzukehren, damit der Bau nicht in's Stocken geriethe. Die Kirche ließ er mit vielen Gemälden zieren, das Kloster mit Mauern umgeben und die Gebäude in der Art erweitern, daß alle mechanischen Künste und Handarbeiten nach Vorschrift der Benediktiner Regel innerhalb der Klausur vorgenommen werden konnten.

Er baute auch die Marienfirche, sowie die Kapelle des heiligen Bartholomäus und des heiligen Oswald, und übergab sie dem Kloster. Um Fuße des St. Michaelsberges gründete er am sogenannten Lügendühel, am Ende der jetzigen Hadersgasse, ein Spital zur Aufnahme für Arme und Fremdlinge, und erbaute daneben eine Kirche zur Ehre des heiligen Aegybius, die er mit einer kostbaren Reliquie dieses Heiligen schmückte, welche er vom Kanonisus Wisbod von St. Jakob erhalten hatte. Nach der Einweihung übergab er das Spital sammt der Kirche vorerst dem Dekan von St. Jakob zur Pastorirung, später aber dem Abte Wolfram von St. Michael.

Das St. Michaelsklofter, das er als seine Lieblingsstiftung ansah, suchte er fortan mit Einkünften und Gütern zu versehen und dessen Kirche auf alle Weise zu schmücken. Kostbare Kirchengeräthe und herrliche Paramente, darunter ein kostbares Meßkleid und ein Kreuz mit Gold und Sbelsteinen kunstreich geschmückt, worin eine Reliquie des Kreuzes Christi und andere

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Sighart, Gefch. ber bitb. Künfte p. 80. — ') Ebbo I, 19. 18; II, 1.

Reliquien fich befanden, waren Geschenke seiner liebevollen Frei-Dieses Kreuz hatte er selbst gesegnet und wollte es bas Rreuz bes Erlöfers genannt miffen. Er brachte es bem heiligen Erzengel Michael zum Opfer mit ber ftrengen Berpflichtung, bag es unter feinen Umftanden aus ber Rirche entfernt werben burfe. Mitten im Rlofterhofe errichtete er ein Brunnenhaus und ließ bom naben Berge mit großen Roften fliegendes Waffer in bleiernen Röhren babin leiten. Auch eine Bibliothet legte er an, verfah fie mit guten Buchern und übertrug die Aufficht barüber bem gelehrten Brior Burchard, ber von ben febr geschickten und schreibekundigen Mönchen Trutolph, Themon und Berold unterstützt wurde, um die Monche zur Wiffenschaft und Runft beranzuziehen. Das Einkommen bes Rloftergutes vermehrte er burch Antauf von acht Gutern, Die er um die Summe von fünfhundert Pfund Gilber erworben. Ueberdieß ichentte er bem Rlofter bie Rirche zu Albuch mit zwei andern Rirchen, die ihm als Erbe geblieben maren, jum Andenken an ihn und feine Eltern, die zu Albuch begraben lagen. 1)

Nach vierjährigen Mühen war ber ganze splendide Bau vollendet und die Kirche sollte feierlich eingeweiht werden. Zu dieser hehren Kirchenseier wurde von den Mönchen nach biblischen und mystischen Gründen der erste September, gleichsam der erste Tag des Sabbatmonats bestimmt. Der Bischof wollte aus zarter Rücksicht für sein geliebtes Aegidienkirchlein beim Spitale am Fuße des Michaelsberges einen andern Tag zur Festseier wählen, weil er fürchtete, es könnte durch die Weihe der Klosterkirche auf dem Berge alles Bolk dahin gezogen wers den, und das Aegydienkirchlein, das an diesem Tage das Patrocinium seierte, in seiner Festseier beeinträchtiget werden. Erst als der Priester Udalrich an der St. Aegydienkirche, den der Bischof siberaus hoch schätze, dieses Bedenken zerstreute, willigte

<sup>1)</sup> S. Anm. b zu §. 1.

Otto ein, und ließ bem Abte Wolfram wiffen, daß er ihm und ben Brübern geneigtest willfahren werbe.

Der Tag nahte heran, aber ein unvorhergesehenes hinderniß brohte die frohe und großartige Feier zu stören. Otto, wieber in der stillen Einsamkeit zu Pottenstein weilend, erkrankte plöglich und mußte jeden Gedanken aufgeben, an dem bestimmten Tage diese seinem Herzen so theure Feierlichkeit vornehmen zu können.

Die Nachricht von ber plöglichen ichweren Erfrantung ihres größten Wohlthaters und väterlichen Freundes traf Die guten Mönche auf bem Michaelsberge wie ein Donnerschlag. Sie litten in ihrem Bergen, als ob fie felbst erfrankt maren. Doch nicht alle Hoffnung gaben fie auf. Sie hofften auf bie Bilfe bes Berrn, beffen Baterberg fie mit brunftigen Gebeten und Seufzern, mit Darbringung von Opfern und Almosen bestürmten, um dem geliebten Oberhirten die forperliche Gefundheit zu erflehen. Gott erhörte das Flehen der Seinen. ber franke Bifchof eines Tages nach ber Mittagszeit in mattem Schlummer lag, glaubte er plötlich einen ichonen Jungling vor sich stehen und mit heiterer und fröhlicher Miene bie Worte bes Pfalmes (121, 1.) fingen gu boren: "Lagt uns freudig geben gum Saufe bes Berrn!" Sogleich ermachte ber Bifchof und fühlte fich völlig gefund. Er founte über die Bebeutung bes Gefichtes feinen 3meifel haben, rief feinen Sausfaplan Sifrid und ließ bem Abte Wolfram eiligft melben, gur bevorftebenben Rirchweihe Alles in Bereitschaft zu halten. Auf dem Michaelsberge war nun plötlich die Trauer in Freude, ber Schmerz in Jubel vermandelt. Die feierliche Beibe ber Rirche und bes Klofters fand nun am 1. September 1121 ungehindert ftatt a) und Kirche und Rlofter murben unter ben Sout bes heiligen Erzengels Michael und bes heiligen Benebiftus gestellt. 1) Es war gerade Gin Jahrhundert verfloffen,

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 23; Herb. I, 53.

seitdem Bischof Eberhard 1021 bie erste Kirche auf dem Mischaelsberge eingeweiht hatte. 1)

Otto's Berg glübte vom Danke gegen Gott für das vollbrachte große Werk. Diefes Rlofter blieb auch fürder im Befite feiner väterlichsten Liebe. Seine fortgesette, liebreichste Sorge war auf dieses Stift gerichtet. Gegen bas Jahr 1124 bewog er ben fterbenden Grafen Berthold gur Abtretung feines Schutrechtes über bas von ihm fehr gebrudte Rlofter Michaelsberg burch eine Urfunde, welche ber Bruder und Dienstmann bes Bischofs, Friedrich von Miftelbach, unterzeichnete. 2) Bar Otto auch in amtlichen Geschäften abwesend, fein Berg blieb bennoch in diefer Stätte ber Bucht und Frommigfeit. er von Bisitationsreisen in feine bischöfliche Resideng gurud, fo war sein erster Gang auf ben Michaelsberg. Da war sein liebster Aufenthalt. Die Senioren ehrte er wie seine Bater, bie Jungeren liebte er wie seine Rinder; unter ben Monchen manbelte er wie einer aus ihnen, seiner hohen perfonlichen Stellung oft uneingebent; ben Brieftern biente er am Altare, half fie zur heiligen Deffe ankleiben, goß ihnen bas Baffer auf die Banbe, reichte ihnen den Relch, drangte fich foust oft in mancherlei Dienstleistungen ein und erregte bei allen bas bochfte Erstaunen und die kindlichste Liebe. Alle wollte er von Angesicht und bem Namen nach kennen, und forschte fleißig nach bem Befinden, ben Bedürfniffen, ben Fortschritten ober ben Fehlern der einzelnen Brüder, indem er fich für alle intereffirte. Benn die Religiofen bei Tische faffen, trug er ihnen oft persönlich die besten Speisen auf, die er ihnen hatte berei= ten laffen, und füßte ihnen liebreich bie Sande. Manchmal . fette er fich nachher felbst zu ihnen und theilte mit ihnen ihre gemeinen Speifen, um ben Beift ber Liebe ju nahren. 3)

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. B. p. 303. — ') S. Anm. b zu §. 1. — ') Herb. I, 52.

# §. 22.

### Otto's Rrantheit und Gelübbe.

Otto's Berg schien mit bieser Benediktiner Orbensfamilie wie zusammengewachsen. Rein Wunder, wenn ihn oft der gebeime Bunfc befdlich, von ber Bobe eines Rirchenfürften berabaufteigen und ein bemüthiges Glied biefer armen Orbensgemeine ju werben. Solche Gebanken burfen an ihm nicht Bunber Otto hatte bisher ben Dunft eitler Weltebre nur zu nebmen. gut tennen gelernt. Er, ber fich Sabre lang am berzoglichen und faiferlichen Sofe in ben glanzenoften Salons bewegte, batte nur zu viele Gelegenheit, irbische Größe mit bem mahren Dagstabe meffen zu lernen, und felbft feine jetige erhabene Stellung im hohepriesterlichen Amte ließ ihn unter bem Drucke ber Reitwirren gar häufig jene Rube vermiffen, die ber lette Mond in seiner Relle genießt, wonn er im mahren Gehorsam ben Stein ber Weisen, die mahre Seelenruhe gefunden hat. Gine Belegenheit zur Ausführung biefes geheimften Buniches feines Berzens hatte fich mahrend Wolframs abteilicher Verwaltung ergeben.

Mls er auf einer Bisitationsreise ju Buchenbach aus bem Reliquienverzeichniffe erfah, daß im Altare der Keinen Kirche eine Menge fehr ansehnlicher Reliquien von Beiligen verborgen sei, gedachte er sie an größere Kirchen zu vertheilen, wo ihnen mehr Ehre erwiesen würde. Er faftete und betete baber mit seinem Rerus, und ging baran, in ber beiligften Absicht, die ihn dabei leitete, das Siegel bes Altares lofen und ben eingemauerten Reliquienschrein erbrechen zu laffen. Doch keiner ber anwesenden Geiftlichen wollte fich aus heiliger Scheu bagu · verstehen, seinem Befehle zu gehorchen. Da ergriff er felbst ben hammer und sprach: "Es sei ferne, daß ein solcher Schat in einer fo schlechten Umhüllung verborgen bleibe." Er folug zwei bis drei Mal mit dem hammer auf das Siegel. floß Blut aus der bleiernen Rifte wie von einem lebendigen Rörper. Der Bischof erschrickt, wirft ben hammer weg. Alle ftaunen, bas begonnene Werk unterbleibt, Bischof und Geift-

lichkeit werfen fich zur Erbe und fleben um Berzeihung wegen bes fühnen Wagniffes. Otto follte bafür bugen. befiel ibn eine schwere Krankheit, die ihn an den Rand bes Grabes zu bringen schien. Als die Krantheit zunahm und bie Hoffnung auf Genefung fast aufgegeben werben mußte, berief ber franke Bischof seinen treuen und geliebten Freund, ben Abt Wolfram von Michaelsberg, an fein Krantenlager, um seiner Leitung zu genießen, es möchte zum Tobe ober zum Leben geben. Wolfram weilte bei bem franken Bischofe mit forglicher Liebe, ihn troftend und nach Rraften bie Schmerzen lindernd. Da bat Otto, dieser wärmste Freund des Ordenslebens, den geliebten Abt inständigst um bas Ordenskleid, und versprach ihm Gehorsam, indem er ihm die Geheimnisse seines Bergens eröffnete, wie es icon feit Jahren fein beiliger Bunfc gewesen sei, das bischöfliche Amt niederzulegen und in der Armuth bes Geistes und Rerknirschung bes Bergens Gott unter . bem Behorsame eines Obern zu bienen. Der weise und fromme Geiftesmann Bolfram nahm bas Beriprechen bes Geborfains an und lobte fein Berlangen und feine Bitte, bas Orbenstleid aber ftellte er ibm in kluger Weise vorerft in Aussicht. einigen Tagen hatte die Krankheit ihren gefährlichen Charafter verloren und die Genesung machte erfreuliche Fortschritte. Da gedachte Otto seines Gelübdes, machte über Alles, mas er befaß, die nöthigen Vorkehrungen und ließ sich in das Rlofter auf ben St. Michaelsberg tragen, um nun bas Orbenstleib au empfangen.

Erfreut über den Eifer seines heiligen Ordenskandidaten berief der Abt mehrere verständige Männer und berieth sich mit ihnen über den Entschluß des allverehrten Oberhirten. Nach reifer Ueberlegung aller Umstände kamen sie zu dem Schluße, daß es nicht zu billigen sei, wenn ein Mann, wie Otto, dessen die Kirche und die Armen so sehr bedürfen, sich in die Stille der Klosterzelle vergrabe. Der Abt stellte demnach vor dem Konvente mit gebührender Ehrsurcht die Frage an den Bischof,

ob er ihm ben gelobten Gehorsam leiften wolle? Otto sprach: "Im Namen besjenigen, ber für uns Gott bem Bater bis zum Tode gehorsam geworden, bin ich bereit, bir zu gehorchen." Und ich," erwiederte der Abt, "befehle dir, heiligster Bater, im Namen beffelben Berrn und Erlöfers, in beinem ehrenvollen Amte auszuharren bis zu bem Tage, ba bich ber Herr abberufen wird, auf bag bu zur Berherrlichung und zum Wohle ber Kirche, zum Trofte ber Armen und Hilflofen, zum Schute ber Wittwen und Baifen wirkeft, wie du es thuest, und vollendeft, mas du in gottgefälliger Wirksamkeit begonnen haft, furg, daß du thuest und wirkest, wie du bisher gethan und gewirft haft, um bas ewige Leben und hundertfältigen Lohn ju empfangen. Denn welcher Monch besitzt eine fo große Bolltommenheit, daß wir seine Berdienste ober seine Armuth mit den reichen Schäten beiner Berdienfte vergleichen könnten?" 1) Otto hatte fich felbst gebunden. Er mußte gehorchen und auch fürder als ein Licht der Welt auf dem Leuchter geftellt bleiben. Wenn nicht faktisch, so ist er jedenfalls in voto ein Benediftiner geworben. 1)

Bon nun an wurde er noch freigebiger gegen die Armen und Fremdlinge, gegen die Nothleibenden jeder Art, besonders gegen die Klöster, und lebte für sich außer dem Kloster strenger, als der strengste Religiose in seiner Zelle. Wer möchte es bezweifeln, daß von nun an noch größerer Segen alle seine Schritte bezeichnete, da er nebst der göttlichen Sendung fortan auch aus striktem, religiösem Gehorsam, diesem Gott überaus wohlgefälligen Motive, die erhabenen Pflichten seines oberhirtlichen Umtes erfüllte!

§. 23.

# Otto's fernere Thatigfeit für die Rlöfter.

Selbst mährend ber großartigen Erneuerung bes St. Mischaelsklosters konnte Otto seine Thätigkeit nicht auf die nächste

<sup>1)</sup> Herb. I, 43.

Umgebung befchränken. Er grundete neue Rlöfter und reformirte icon beftebende.

### Michelfelb.

Im Jahre 1119 stiftete er laut Urkunde vom 6. Mai bas Klofter Michelfelb, im Suden ber Diozese Bamberg in ber Oberpfalz nordwestlich von Auerbach an ber Beanit, nachbem ber Schutvogt im Nordgau, Graf Berenger von Sulzbach, Die nöthigen Guter und Rechte abgetreten und an ben Bischof Diefer eble Graf, beffen eine Tochter Gerüberlassen hatte. trud an Raiser Konrad III., Bertha aber, die andere, an ben oftrömischen Kaiser Michael Comnenus verheirathet war, unterftutte Otto bei Diefer Klofterftiftung nach Rraften, weghalb ihm auch die Schutvogtei über Michelfeld übertragen murbe. Rirche murbe gur Ehre bes beiligen Apostels Johannes eingeweiht, die Benediftinerregel eingeführt und als erfter Abt Embrico, ber mit mehreren Benoffen mahrscheinlich vom St. Dichaelsberge gewonnen wurde, feierlich eingesett. Am 6. Mai 1120 verlieh Otto bem neuen Rlofter, welches unter die Oberaufficht ber Bamberger Bischöfe gestellt murbe, alle Pfarrrechte über jene umliegenden Ortschaften, die später als vom Rlofter au weit entfernt gur Pfarrei Belben (jett gu Rurnberg geborig) gezogen wurden. Am 6. November 1121 erhob er die benachbarte und vom Briefter Herold erbaute Leonhardstapelle zu einer Pfarrei, vereinigte fie mit dem Rlofter, bas die pfarrlichen Rechte erhielt, und befreite fie von allen Laften. hatte Otto im Gebiete von Sulgbach bas Landgut Efchenfelb gefauft, womit vier Mlofterjungfrauen, die in der Nahe bes Rlofters lebten, unterhalten werden fonnten, mit der Bestimmung, daß fie dem Rloster Dienste leiften follten. Embrico's Nachfolger in ber abteilichen Burbe, Bartung, wußte es in Folge einer erlittenen Beleidigung babin zu bringen, baf Otto biefes But bem Rlofter wieder entzog. Der in den Rlofterannalen berüchtigte Abt Sartung murbe 1134 feiner Burbe entfest, Otto aber erlebte es nicht mehr, bas von ihm so reich botirte

und später so berühmte Benebiktinerstift mit einem thatkraftigen und religiös gefinnten Abte besetzt zu feben. 1) a)

#### Theres.

Im Jahre 1120 reformirte Otto das Benediktinerklofter Theres zwischen Haßfurt und Schweinsurt in der Diözese Würzdurg, welches Papst Clemens II. als Bischof von Bamsberg um 1043 aus den confiscirten Gütern des Grasen Adalbert von Babenberg gestiftet hatte, die durch Kaiser Heinrich II. der Kirche Bamberg überlassen worden waren. In letzterer Zeit war auch in diesem Kloster die Zucht erschlafft. Otto nahm sich mit väterlicher Liebe dieser Klostergemeine an und gab ihr den Geistesmann Wigand als Abt, der auf dem St. Michaelsberge unter Abt Wolfram die Stelle eines Priors mit Auszeichnung versehen hatte 2) (s. §. 19.). Die Ordenszucht kam unter dem frommen und einsichtvollen Abte Wigand bald zu schöner Blüthe und sein inniges Freundschaftsverhältzniß zu Otto wird in der Folge noch näher hervortreten.

### Albersbach.

Schon vor Otto's Zeit soll zu Albersbach (Allersbach) im Bilsthale in der Diözese Passau ein Kloster bestanden haben. Allein es muß ganz herabgekommen gewesen sein, so daß Otto auf diesem Lehen des Bamberger Bisthums die Neubegründung eines Klosters zur Ehre des heiligen Apostels Petrus begann, und dasselbe im Jahre 1120 den regulirten Chorherren des heiligen Augustin einräumte. Wie bei allen seinen Stiftungen, sorgte er für den nöthigen Unterhalt der Mönche, und hauchte auch diesem Stifte den Geist der Abtödtung und der wahren Religiosität ein. Dem Tode schon sehr nahe, verbesserte er im Jahre 1139 die Lage der Augustiner Mönche zu Albersbach durch neue Schenkungen, fertigte die Stiftungsurkunde an den

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 24; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11; Uffermann ep. B. p. 317-318. — ') Ebbo II, 17; Uffermann ep. Wirc. p. 302-306.

Propft Ascuin aus, bestätigte dem Aloster alle Besitzungen für alle Zukunft, sicherte demselben die freie Wahl des Propstes und des Bogtes zu, jedoch unter Vorbehalt der Rechte des Bamberger Bischofs als Lehensherrn und des Passauer Bischofs wegen des Diözesanderbandes, und ordnete an, daß in diesem Kloster stets nur Augustinermönche leben sollten. Im nämlichen Jahre bestätigte auch der Bischof Regimbert von Passau dieses Stift. ') So glaubte Otto dieses Chorherrnstift für alle Zukunft sicher gestellt zu haben. <sup>2</sup>) Er täuschte sich. <sup>6</sup>

### Ensborf.

Im Jahre 1121 grundete Otto das Benediftinerklofter Ensborf in ber Oberpfalg und ber Diogefe Regensburg fublich von Amberg an ber Bils. Der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach hatte zum Lohne für feine treue Anhänglichkeit an Raiser Heinrich IV. das Landgut Weillenbach sammt allen Rechten zum Geschenke erhalten. Später wegen bes großen Bermurfnisses zwischen Raifer und Bapft und wegen bes Bannfluches, der alle Anhänger bes Raifers traf, im Gemiffen geängstiget, sann ber Pfalggraf Otto barauf, Buge zu thun. Um Gott und ber Rirche Genugthuung ju leiften, entschlof er fich, eben biefes Landgut, ben Preis feiner Unbanglichkeit an ben gebannten Raifer, Gott zum Opfer zu bringen und daffelbe in ein Rlofter zu vermandeln. Die Ausführung diefes religiöfen Entschlußes hatte fich indeg verzögert, bis Bischof Otto von Bamberg von biefem Blane borte und bem Pfalzgrafen und deffen Gemablin Beilika mit Rath und That an die Hand ging, indem er felbst gur Dotirung biefes Rlofters viele Guter zu verleihen versprach. Auch des Pfalzgrafen Otto's Schwiegervater, Friedrich Graf von Raftell, trug jest mit Gifer gur Gründung bes Rlofters bei, und fo murbe unter ber Leitung bes Bischofs von Bamberg am 23. Mai 1121 ber Grund jum

<sup>&#</sup>x27;) Metrop. Salisb. II, 40. — 2) Herb. I, 28; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11. Metrop. II, 39; Mon. Boic. V, 291—292 u. 353. Hanii I, 298.

Rlosterbaue gelegt, und bald nachher von Otto ber Monch Baldunus mit einigen Brübern aus bem berühmten Rlofter St. Blafien im Schwarzwalde als erster Abt berufen. Bau schritt so machtig voran, bag Otto icon am 25. Ruli 1123 mit Bewilligung bes Bifchofs Hartwich von Regensburg bas Rlofter fammt ber Rirche jur Ehre bes beiligen Apoftels Jafobus einweihen konnte. Walchun mar ein vortrefflicher Er führte nach ber regularen Observang von St. Bla-90bt. sien strenge Disciplin ein, ließ sich die Rlofterbesitzungen burch kaiferliches Diplom sichern, wie es Otto als Bischof seinerseits burch Diplom vom Jahre 1139 that, und resignirte endlich aus Liebe zum beschaulichen Leben im Jahre 1136 sein abtei= liches Amt. Auf Otto's Betrieb postulirten die Conventualen ben Monch Gottwin aus bem St. Michaelskloster in Bamberg als Abt. Er war ein Mann von ausgezeichneter Frommigfeit und strenger Wächter ber Disciplin, die er nach ben von Birichau entlehnten Gebräuchen feines Mutterklofters einrichtete. Er hatte bas Glud, bei Otto's seligem Binscheiben gegenwärtig zu fein.

Otto sorgte für dieses Kloster in wahrhaft väterlicher Weise. Um 1136 weihte er mit Bewilligung des Bischofs von Regensdurg, Heinrich I., die dem Kloster geschenkten neuen Kirchen zu Högling und Thonheim persönlich ein, errichtete zu Lindenhard, jetzt einem Städtchen an der Pegnitz südlich von Baireuth, wo der edle Heinrich von Bibera sein Landgut für den Dienst Gottes vermacht und eine Kirche zur Shre der heiligen Jungfrau erbaut hatte, eine Pfarrei, die er mit Zehenten dotirte und dem Kloster Ensdorf zur Pastorirung i überließ und schenkte dem Kloster selbst wiederholt neue Zehenten in der Oberpfalz, die er durch eigenes Diplom bestätigte. Abt Anselm

<sup>&#</sup>x27;) Es fühlten die Bischöfe immer am tiefften, was fie an den Ktöftern besaßen. Deghalb zögerten fie auch nicht, selbst Pfarreien ihnen einzubersleiben, wenn dadurch ihr Bestand gesichert werden konnte." Hist. polit. Bb. LV. 643.

Meiller von Ensborf, der um 1739 Otto's Leben beschrieb, ') ift voll des Lobes über den heiligen Stifter seines Klosters. d)

Glint.

Im Jahre 1121 übertrug Leopold IV., Markgraf von Desterreich, dem Bischof Otto das Kloster Glink an der Enns in Oberösterreich, der Diözese Passau damals einverleibt, das vor Zeiten der edle Bruno von Glunik erbaut hatte. Es war in Berfall gerathen. Otto stellte es unter den Schutz des heiligen Apostels Andreas, erhob es um 1123 zur Abtei, besetzte es mit Benediktinern aus Clugny, schenkte demselben zwanzig Hufen und verwendete fünfzig Mark sür dasselbe. 2) Das Kloster begann mit Eiser durch ein echt religiöses Leben Segen zu verbreiten.

Auch noch für andere Klöster war Otto vor seiner ersten Missionsreise thätig. Seine Fürsorge erstreckte sich auf die Benediktinerabteien Schuttern in der Diözese Straßburg, und Deggingen im heutigen Ries in der Diözese Augsburg. Diese Klöster hatte Kaiser Heinrich II. als seine Erbgüter der bischöslichen Kirche Bamberg geschenkt und Kaiser Konrad II. am 12. Jänner 1025 für ersteres eine Bestätigungsurkunde ausgesertigt. Da sie der Kirche Bamberg angehörten, war Otto auch für sie besorgt, und suchte klösterliche Zucht und Ordnung zu befördern. 3) Insbesondere hat Otto die schon von Kaiser Heinrich II. restaurirte, nun sehr verfallene Abtei Deggingen 6) wieder hergestellt, dotirt und gleichsam von Neuem begründet. 4)

Das Benediftinerklofter Stein erfuhr gleichfalls seine väterliche Fürsorge. Hedwig, Schwester Beinrich II., Herzogs von Babern, und ihr Gemahl Burchard, Herzog von Schwa-

<sup>&#</sup>x27;) Mundi miraculum seu S. Otto Ep. B. p. 248—269 u. 323—324 — ') Herb. I. 28; Meisser I. c. p. 73—74; Hansiz I, 297. — ') Ussermann ep. B. p. 5 u. cod, prob. 28. — ') Meisser 1. c. p. 74.

ben, hatten auf dem Hohenwiel ein Aloster erbaut. Kaiser Heinrich II. erbte die Güter seiner Base und ihres Gemahles, welche kinderlos starben, und verlegte das Kloster von Hohenwiel nach dem Orte Stein am Rheinuser bei Schaffhausen, dotirte es reichlich, schenkte es dem Bisthum Bamberg und stellte eine Urkunde hierüber aus am 1. Oktober 1005, nachebem die Anstalten zur Gründung des neuen Baues bereits in Ausführung begriffen waren. Nach hundertjährigem Bestande in Verfall gerathen, suchte Otto diesem Stifte neues Leben einzuhauchen. Später wurde es jedoch mit der Abtei Petershausen bei Constanz vereinigt. 1)

Das Benediktinerstift Gengenbach in der Diözese Straßburg an der Kinzig im heutigen Großherzogthum Baden, hatte der bayerische Herzog Obilo im achten Jahrhunderte gestiftet und fand dort seine Ruhestätte. <sup>2</sup>) Ohne Zweisel kam auch dieses Kloster durch die Dotirung des Bisthums Bamberg von Seite des heiligen Kaisers Heinrich in nähere Beziehung zu den Bamberger Bischösen, und Otto hatte sich für Wiederbeledung der klösterlichen Zucht dortselbst thätig gezeigt, da Abt Friedrich von Gengenbach in Otto's Rundschreiben an die Aebte der von ihm gegründeten oder reformirten Klöster namentlich aufgeführt ist. <sup>3</sup>)

Unmittelbar vor seiner ersten Missionsreise 4) hatte Otto an der Nordseite des Michaelsberges das Priorat St. Getreu (ein Klösterlein der heiligen Jungfrau und Martyrin Fides) erbaut und mit allen dazu gehörigen Gründen der Abtei auf dem Michaelsberge mit der Bedingung übergeben, daß sieben Patres und zwei Laienbrüder vom Kloster darin wohnen und ihr eigenes Seelenheil wie die Pflege fremder Reisenden besorgen sollten. Abt Hermann, Wolframs Nachfolger, übernahm

<sup>1)</sup> Ussermann ep. B. p. XXI. u. cod. prob. 3. — 2) Oefele I, 426. — 3)Ebbo I, 21. — 4) Ebbo II, 2, also nicht erft 1136, wie Hofsmann annimmt. Bgl. Klempin l. c. p. 124—125.

biese Stiftung und gab in der nächsten Nähe berfelben breißig Morgen Landes für Abaptirung von Obst- und Gemüsegarten dazu, sowie auch der Bischof es später noch mit andern Gütern versah. ')

## §. 24.

# Otto's Anfdaunng und Siderfiellung feiner Möfterlichen Stiftungen.

Es konnte nicht fehlen, daß die vielen Klöster, die Otto theils neu begründete, theils restaurirte und wieder lebensfähig machte, bei vielen seiner Zeitgenossen ein gewisses Aussehen erregte, das entweder im gänzlichen Mangel des Berständnisses sür geistliche Stiftungen, oder selbst in antikirchlicher Gesinnung seinen Grund hatte, wie diese in allen Perioden der Kirchengeschichte zu Tage getreten ist. Otto's Thätigkeit für die Klöster verschlang große Summen. Es mochten sich wohl auch Stimmen vernehmen lassen, wie jene (Matth. 26, 8): "Wozu diese Berschwendung?"

Otto selbst sprach seine Anschauungen über diesen Gegenstand aus, als man ihn fragte, was denn so viele Klöster nügen sollten? Er antwortete: "Diese ganze Welt ist ein Berbannungsort, und so lange wir in dieser Welt leben, sind wir als Pilgrime vom Herrn entsernt und bedürfen daher Standorte und Herbergen. Leute, welche sich beklagen, daß es so viele Herbergen gebe, oder gar glauben, es seien deren zu viele, sind nicht der Meinung, als seien sie Pilgrime, sondern glauben, sie seien zu Hause. Werben aber solche von Räubern angefallen, ausgeraubt, geschlagen und verwundet und halbtodt liegen gelassen, wie der nach Jericho reisende Jude (Luk. 10, 30), dann werden sie selbst gegen ihren Willen die Erfahrung machen, um wie viel besser es ist, wenn die Herberge nahe, als wenn sie ferne ist. Denn wenn plöslich ein großes Unbeil sie überfällt oder ein Schmerz wie der einer Gebärenden,

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 30; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11; Uffermann ep. B. p. 83. Jest ift die Propstei in eine Frenanstalt umgewandelt.

so daß fie feine hoffnung zu entrinnen haben, wie werben fie Silfe erlangen fonnen, wenn die Berberge ferne ift? wenn es solcher Berwundeten und Hilflosen in vielen Orten viele gibt, ift es nicht beffer, wenn es viele Berbergen gibt, als wenige? Denn wenn es nur wenige gibt, wie werben sie für die vielen Bilgrime und Rranten ausreichen? Budem ift jest die lette Stunde und die Welt liegt im Argen. Da nun Biele aus ber Welt sich flüchten und retten wollen, und bie Welt überfüllt ift von Menschen, so ift es gewiß nicht unfinnig, wenn die Rlöfter vermehrt werben. a) 3m Anfange, als es noch wenige Menschen gab, mußte bas Menschengeschlecht fortgepflangt werben, und beghalb gab es feine Enthaltsamfeit, sondern fie nahmen und gaben zur Che; jest aber, am Enbe ber Zeiten, ift bei ber Ueberfülle von Menfchen die Enthaltfamteit an ber Beit. Alle, bie es nur immer tonnen, follen fich enthalten und für Gott leben. Enthaltsamfeit aber und andere Werte der Heiligkeit konnen beffer in Rlöftern als außer benselben geübt werben. Dieg mar mir ber Grund und die Absicht bei ber Bermehrung der Klöfter."

"Aber auch in zeitlicher Hinsicht find die Rlöfter, die jest burch ben frommen Sinn und die Freigebigkeit ber Glaubigen sich mehren und zunehmen, nicht ohne Nuten. Wie wir es an vielen Orten seben, sind durch Gottes Gute ihre Speider gefüllt, nach allen Seiten bin sich ergießend. Ihre Schafe bringen lämmer und mehren fich auf ihren Beibepläten, ihre Rinder find fett, burch ihre Sorgfalt wird dem Mauersturze vorgebeugt und ihre Saaten und Wiesen werden vor jeglicher Schädigung bewahrt. Auf diese Weise können die Rlöfter ben Bischöfen zur Ehre und zum Nuten gereichen. Wenn sie selbst nur Geringes befigen und arm find, fo haben meine Nachfolger eine paffende Gelegenheit, ihnen Almofen zu fpenden. finden einen ichonen Unlag gur Wohlthätigkeit, wenn fie bie von mir gepflanzten Reifer begießen und für fich Baume beranziehen, wie auch ich einige Pflanzungen Anderer für mich groß gezogen habe. Es ist ja leichter, Begonnenes fortzusetzen, als das, was noch nicht ist, zu beginnen. Denn aller Anfang ist schwer. Sollten meine Nachfolger nicht die Kraft oder den Muth haben, einen Anfang zu machen, so mögen sie sich wenigstens daran machen, auf meinen Anfängen und Grundlagen im Namen des Herrn fortzubauen."

Dieg war die Antwort, durch welche Otto, der all sein Wirken nur auf die Shre Gottes und ben Nuten bes Nachsten berechnete, seine Rlosterstiftungen rechtfertigen zu können glaubte. Und der Erfolg bestätigte vollkommen feine Boraussetzungen. Seine Rlofterstiftungen gereichten Gott gur Ehre und ben Menschen zum Beile. Mit beredten Worten schildert ber Biograph die glanzenden Erfolge, die in den Rlöftern zu Tage traten: "Zeichen und Wunder geschehen bort täglich, wenn auch nicht physisch, so boch, was noch besser ist, geistig. bort seben die Blinden, die Tauben hören, die Lahmen gehen, die Aussätigen werben gereinigt, die Tobten fteben auf und ben Armen wird bas Evangelium gepredigt. Die fündigen Menschen, die mit diesen Uebeln behaftet sind, verlaffen die Welt und erftarten in ben Rlöftern geiftig wieber zu einem beffern Leben. Dort findet fich geiftliche Lefung, Bfalmengefang und Gebet, beilige Opfer werben bargebracht, Betrachtungen über geiftliche Dinge angestellt, Fasten und Nachtwachen geübt, ein immerwährender Rampf gegen die Bosheit der bofen Beifter gefämpft; bort ift beimisch Berknirschung bes Bergens und Budtigung bes Fleisches, reichliche Almosenspendung und große Gaftfreiheit." 1) Diese schönen Früchte hat Otto zum Theile felbst noch erlebt und hierin wohl ben füßesten Sohn für alle feine Müben und Opfer gefunden.

Doch seine gottinnige Liebe wollte Asple der Tugend und Frömmigkeit nicht bloß gründen, Otto wollte die Wirksamkeit und den Bestand ber Klöster zur Ehre Gottes und zum Heile

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 31. Sulabed, Leben b. h. Otto.

ber Seelen auch befestigen und für die Zukunft sicher stellen. Das einzige Mittel zur Erreichung dieses Zieles beruht auf Erhaltung und Förderung regularer Observanz. Was er an' den einzelnen Orten mit eiservoller Liebe mündlich gethan, das wollte er jetzt für alle von ihm gestisteten oder reviviscirten Klöster insgesammt thun. Etwa gegen das Ende des Jahres 1121 sendete er ein Aundschreiben an die Aebte und Resligiosen, in welchem er sie zur strengen Beobachtung der Orbensregeln ermahnte. Die schöne Encyclica lautet:

"Otto, burch Gottes Unabe bemüthiger Bermalter ber Bamberger Rirche, wünscht bem ehrwürdigen Bruder Bolfram, Abte bes St. Michaelsklofters, Wignand von Theres, Balbuin von Bang, Eggehard von Aurach, Imbrifo vou Michelfeld, Baldun von Ensborf, Eribo von Brufling, Friedrich von Gengenbach, Eberhard von Schuttern, Otto von Stein, Luitger von Reinersborf, Imgram von Arnoldftein, bem Bropfte von Glint, bem Bropfte von Ofterhofen, und allen, die unter ihnen ein flofterliches Leben führen, Beil und Beharrlichkeit im Dienste Gottes. Als Wir, obwohl unwürdig, die oberhirtliche Sorge auf Uns genommen, richteten Wir Unfer Augenmerk forgfältig barauf, wie bie Rlöfter, bie Unserer oberhirtlichen Gewalt anvertraut waren, hinsichtlich ber Haltung ihrer Orbensregel beschaffen wären. Leider fanden Wir, daß alle von ber Strenge flösterlicher Disciplin nur gu Boll Betrübnig hierüber und es für fehr abgewichen waren. Unsere bischöfliche Wirksamkeit gefahrvoll erachtend haben Wir Uns unter beißen Thranen lange und viele Mühe gegeben, bag biefer migliche Buftand burch göttliche Waltung gebeffert werben möchte. Enblich hat es Gott, von dem alles Gute fommt und ber bas Fleben ber Demuthigen erhört, in seiner Unade gefügt, daß der religiöfe Sinn in allen Unfern Rlöftern zugenommen hat. Denn er hat euch als taugliche Birten für feine Beerbe aufgestellt, und die Rahl eurer Brüder im beiligen Wandel vermehrt, wie dieß auf dem nahen Michaelsberge sich

zeigt, wo Wir nur zwanzig Brüber in schlechter Zucht vorfanden, während Wir jest, Gott sei Dank, über siebzig Religiosen bort sehen, ungerechnet diejenigen, die auswärts beschäftiget sind."

"Hierüber boch erfreut, wenden Wir Uns in beiliger Liebe an euch Alle, Borgefette und Untergebene, und bitten euch, im Beifte vor euren Fugen liegend, in Gott und wegen Gott, baß ihr würdig wandelt bes Berufes, zu dem ihr berufen seid, und ben blühenden Buftand eures Orbens und ber geiftlichen Rucht fort und fort auf eure Nachfolger vererbet. Bum Anbenten an diese beilfame Ermahnung legen Wir bas Detret Unserer bischöflichen Bestätigung bei, welches an alle Rlöfter gefendet, vorgelefen und unterzeichnet werden foll. Wir das geiftliche Ordensleben, das Gott mohlgefällig, bei ben Menschen beliebt, ben Engeln erfreulich, ben Feinden fcredlich ift, fraft bes beiligen Beiftes in allen Unfern Rlöftern erneuert und angeordnet haben, fo foll es nach Unferer Unordnung und Bestimmung unverändert und unversehrt erhalten Indem Wir es euch, ermablten Borgefetten und merben. geliebten Brübern empfehlen, nehmen Wir Chriftus und bie Rirche zu Reugen; aber auch ihr follt es burch treue Uebung euren Rachfolgern empfehlen. Uebrigens fegnen Wir euch im Namen des Herrn; benn Gott ift mein Zeuge, wie mich nach euch Allen verlanget mit ber Bartlichkeit Resu Chrifti" (Philipp. 1, 8). 1)

Diefes Aunbschreiben ist wohl ein sprechender Beweis, wie sehr Otto das klösterliche Leben liebte und hochschätzte. Diese Liebe und Hochschätzung war der Grund, warum er es mit so großem Eifer und mit bischöflicher Auktorität förderte und für seine Grundtendenz — die Ehre Gottes und das Heil der Seelen — dienstbar zu machen strebte.

Richt zufrieden, mit feiner Auftorität feine flöfterlichen

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo I, 21.

Stiftungen sicher zu stellen; suchte er zugleich bas bochfte Anfeben in ber Rirche, ben papftlichen Stuhl, für feine Abficht zu gewinnen. Er schrieb baber an ben Bapft, und bat ibn um bie apostolische Confirmation aller von ihm gestifteten und regenerirten Rlöfter. Unterm 3. April 1123 erhielt er vom Bapft Calirt II. Die verlangte Beftätigung, worin er alle von Otto gegrundeten Rlöfter unter ben Schutz bes beiligen Betrus und ber romifchen Rirche ftellt. Alle Befigungen und Büter, die Otto ben Rlöftern eingeräumt, oder die ihnen von andern Gläubigen gefchenkt wurden, ober bie fie in Rufunft nach Recht und Gefet erwerben würden, sollten ihnen unverfehrt bleiben und unter Androhung des Bannes von Riemanben widerrechtlich angetastet werden. Die beiligen Weiben follten bie Aebte und Monche von ben Diozesanbischöfen erhalten, bas zeitliche Vermögen aber und bie ganze Abministration ber Klöfter follte unter Otto's und feiner Nachfolger Oberleitung fteben ').

So suchte Otto die klösterlichen Institute nach Möglichkeit zu fördern und für die Zukunft sicher zu stellen, von deren Wirksamkeit er sich mit Recht für seine bischöfliche Thätigkeit im Großen und Ganzen die vortheilhafteste Rückwirkung auf Klerus und Bolk versprach.

Groß war bereits ber Umfang seiner bischöflichen Birtssamteit, da sie sich nicht bloß auf die eigene Diözese beschränkte, sondern mehrere andere Bisthümer umfaßte. Allein die göttsliche Borsehung hatte ihm in weiter Ferne ein noch-größeres unbebautes Feld für seine unermüdete apostolische Thätigkeit eröffnet. Er sollte die Pommern, ein heidnisches Bolt im fernen Norden Deutschlands, zum Christenthume bekehren, und sohin buchstäblich in die Fußtapfen der ersten Apostel des Herrn eintreten. Da schon um diese Zeit, im Jahre 1123, der erste Ruf an ihn erging, dieser apostolischen Mission sich

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 32.

zu unterziehen, so bürfte es zweckbienlich fein, vorerst Bommern, den Schauplat seiner Missionsthätigkeit, und dessen Berhältniß zu Polen in's Auge zu fassen, von wo der Auf hiezu ausging, ehe wir den Heiligen nach dem Norden begleiten.

# §. 25. Bammern.

Bommern, in Beft- und hinterpommern getheilt, ift ber Wohnsit jener flavischen Stämme, die an ber Oftfee von ber Ober bis zu ben Aiften wohnten. " Otto fand ihr Gebiet ungefähr in ber Ausbehnung, die Bommern noch hat. Biograph ') stellt sich Bommern als ein Dreieck vor, bessen breitere Basis die Grenze zwischen Bommern und Bolen an ber Nete, die beiben übrigen Schenkel aber bie Ober und bie Weftlich wohnten als Grenznachbaren bie Oftsee bilben. Leuticier ober Bilgen, ein gablreiches Bolt nach ben Obodriten an der Rufte bis zur Ober ausgebreitet, öftlich die Miften, ein Ruftenvolt zwischen ber Beichsel und bem finniichen Bufen an ber fogenannten Bernfteinfufte: neben ihnen bie Brus in ber fpateren Ginschränfung bes Namens, als Gesammtbenennung ber aiftischen Ruftenvölfchen von ben Bolen und Bommern bis zu den Lithauern und Ruren mit verschiebenen Specialnamen. Nörblich von ben Bommern und Wilgen wohnte auf ber gegenüberliegenden Insel ber sehr tapfere Slavenstamm ber Rugier (Runi, Rani, Verani), von dem die Insel den Ramen Rügen erhielt. Durch ihre Berbindung mit ben Deutschen sind die Bommern allmählig germanisirt worden; nur in ben östlichen Theilen bes Landes hat sich die alte Sprache erhalten auf der Spige über Danzig, von woher in der Folge der Name Kaffuben b) genannt wird. 9)

<sup>1)</sup> Herb. II, 1. — 2) Die Deutschen und die Nachbarstämme von Kaspar Zeuß. München 1837. p. 662—674. Abam von Bremen De situ Dan. C. 221 u. 226.

Bommern war bas von ber Natur gesegnetste Land an Es hatte Ueberfluß an Getreibe, ben Rüften ber Oftsee. Bulfenfruchten, Sanf, allerlei Arten von Gemufen und Naturerzeugniffen jeglicher Art. Ueberaus reich waren feine Seen, Rluffe und Teiche an ben wohlschmeckenosten und verschiedenften Gattungen von Fischen. Die üppigen Wiesen und Auen nährten gablreiche Beerben von Rüben und Schafen. Balbern gab es eine Menge Birfche, Buffel, wilde und gabme Schweine, Baren, milbe Bferbe und fonftigen Wildpretes jeder Art; die Saus = und Acterbauthiere waren allenthalben im Lande in großer Anzahl vorhanden. Rein Land war fruchtbarer an Honig, Obstbäumen und Felbfrüchten jeder Art, und batte es auch Wein, Del und Feigen gehabt, fo hatte man es für das gelobte Land halten können. Jedoch war ber Mangel an Bein nicht fühlbar, ba die Ginwohner es verstanden, mit gröfter Sorgfalt ein febr treffliches Bier, und aus Bonig und Rräutern ein wohlschmeckenbes Getranke zu bereiten, bas felbst ben Falernerwein übertraf. 1)

Die Bewohner dieses von der Natur so gesegneten Landstriches zeichneten sich durch Ehrlichkeit, Treue und Berlässigkeit aus. Diebstähle und Betrügereien waren ihnen gänzlich undestannt. Es gab unter ihnen keine Armen und keine Bettler, sondern alle waren an Thätigkeit gewöhnt und voll Gemeinssinn. Darum hatten sie an ihren Hänsern, Kisten und Schränsten keine Schlösser oder Riegel. Ihr Geld, ihre Kostdarkeiten und Kleidungsstücke bewahrten sie in Kossern und Fäßern, die mit einem einsachen Deckel ohne Schloß versehen waren, da sie keine Furcht vor einem Diebstahle kannten. Ein merkwürzbiger Zug in ihrem socialen Leben ist es, daß in keinem Hause der Tisch von Gerichten frei gemacht wurde. Immerwährend war derselbe in einem eigens dazu bestimmten, reinlichen Gemache mit allersei Speisen und Getränken besett. Waren

<sup>1)</sup> Herb. II, 1.

biese verzehrt, so wurden wieder andere aufgetragen. Mäuse und Katen wurden sorgfältig ferne gehalten und die aufgesetzen Speisen nur mit einem seinen Tuche bedeckt. Zu jeder Stunde konnten sowohl die Hausgenossen, als fremde Gäste, besonders Reisende an den stets besetzen Tischen ihren Hunger und Durst stillen. Die Ponumern waren demnach ein argloses, redliches, gutmüthiges, noch wenig verdorbenes, zugleich aber friegerisches und tapferes Bolk, das zwar den Frieden liebte, den der blühende Ackerdau erheischte, aber auch den Krieg nicht scheute, in den es mit den benachbarten Dänen, Wenden, Preußen, Russen und Polen oft verwickelt wurde.

Die Rriege führten die Bommern nach bamaliger Sitte. und war ihnen bas Glud gunftig, fo plunderten fie bie feindlichen Ruftenländer, raubten, wie auch andere thaten, bewahrten bie aeraubten Gegenstände: Geld, Rleider und Roftbarfeiten gang unverschlossen in eigens bagu bestimmten Gebäuben auf, und bedienten sich derselben als Tauschmittel auf ihren Sanbeløpläten. Die Gefangenen, die fie im Rriege machten, wurden theils gegen löfegeld freigelaffen, theils auf den Stla= venmärften verkauft, theils zu häuslichen Arbeiten verwendet und hatten im Allgemeinen fein befonders beklagenswerthes Nur die weiblichen Gefangenen verfieten meiftens dem Loos. entehrenden Loofe, ihre Sittlichkeit preisgeben zu muffen, mas bie pommerischen Frauen, obwohl sie nach deutscher Sitte in Ansehen standen, ihren Männern nicht versagen durften. Schon hierans erhellet, daß die ehelichen Bande fehr locker waren, was nicht auffallen fann, wenn die Finfterniffe des heidnischen Bogenbienftes, die über bem gangen Landstriche ausgebreitet lagen, ins Auge gefaßt werben.

Die Pommern hatten indeß erhabenere Begriffe von der Gottheit, als die meisten übrigen götzendienerischen Bölkerschaften. Sie erkannten einen höchsten Gott, den sie Triglav nannten; er war ihnen der Urheber und Geber aller Macht, alles Reichthums und alles Glückes. Nach ihm verehrten sie noch manche Untergötter, die sie sich aber unter Triglads Obershoheit stehend bachten, z. B. Belbog, Czernibog, Radogost, Swantewit, Herovit, und vorzüglich Gerovit, dem sie als Gott des Krieges huldigten. Ueberdieß hatte jede Stadt, jede Gegend noch ihre eigenen Gottheiten, aber alle abhängig vom höchsten Gotte Triglad. Die wenigen religiösen Feste wurden unter freiem Himmel gehalten und bestanden in üppigen Geslagen, in Tanz, Gesang und Lustbarkeiten mancherlei Art. Jeder Gott durste nur Einen Priester haben, jedoch bildeten die Priester keine eigene Kaste und waren von keinem Einssussen Götter, welche die Priester bewachten, dienten auch zu Bergnügungsorten, wo zahlreiche Gesellschaften an wohlbesetzten Taseln und kostdaren Getränken sich erheiterten.

Ihrer politischen Berfassung nach ftanben fie unter einem Bergoge, ber aber in Friedenszeiten nur eine febr eingeschränkte Macht besaß und bei ben öffentlichen Staats= atten an die Stimme ber Freiherren, ber Hauptleute ganger Provinzen (principes), der Städtevorsteher (capitanei) und ber Aeltesten (seniores) gebunden mar. Es bestanden förm= liche Landtage, wie in ben mobernen conftitutionellen Staaten, auf welchen die allgemeinen Landesangelegenheiten mit Decifivstimmen der einzelnen Ständeabgeordneten des ganzen Volkes verhandelt wurden. Des Herzogs gewöhnliche Residenz war Reboch hatte er auch in ben übrigen Städten eigene Hofburgen, in benen er bei seinen Reisen burch bas Land wohnte und Gericht hielt. Diefe Burgen befaffen bas Usplrecht, um dadurch in den Augen des Bolkes einen größeren Nimbus um fie zu verbreiten. Die vornehmfte perfonliche Auszeichnung bes Bergogs bestand barin, daß ftets zwei Schilbträger vor ihm bergingen, mabrend bie vornehmften Abelichen nur Ginen Schilbtrager haben burften. ') Auch bie Stäbtean-

<sup>1)</sup> Herb. II, 22.

gelegenheiten wurden in öffentlichen Versammlungen außerhalb der Stadtmauern auf freiem Felde verhandelt, und Volkkrebner sprachen von Tribünen herab, wonach die Aeltesten ihre Beschlüsse faßten.

War der Herzog in Friedenszeiten durch die constitutionelle Versassiung sehr beschränkt, so war seine Macht in Ariegszeiten ohne Vergleich größer und umfassender. War der Arieg beschlossen und das allgemeine Aufgebot zum Heereszuge ergansen, so hatte er die Rechte eines antiken Diktators und die ganze Nation mußte ihm unbedingt gehorchen. Die Adelichen mußten dem Herzoge zu Pferde folgen und die übrigen Arieger waren statt des Soldes auf die Beute, sohin auf ihre persönsliche Tapferkeit angewiesen.

In ben Städten, die febr einfach und leicht gebaut waren und feine fteinernen Säufer hatten, blübten Sanbel und bürgerliche Betriebsamkeit. In den Seestädten und an den Ruften murbe Schifffahrt und Handel getrieben. Julin und Stettin übertrafen an Große, Reichthum und Macht alle übrigen Städte bes Landes. Julin, an ben Armen ber Obermundungen, war der Mittelpunkt alles Sandels zwischen ben ruffifden, griechischen, ftanbinavischen und beutschen Seefahrern. Sie gelangte baburch zu einem folden Umfange, bag banifche und bremische Raufleute sie für die größte Stadt Europas hielten. Alle morgen = und abenbländischen Baaren fanden fich bier aufgehäuft. Es fann nicht Wunder nehmen, wenn hier nach und nach Menschen aus verschiedenen gandern und von verschiebenen Religionsbekenntniffen fich niederließen, jedoch burfte eine fremde Religion nicht öffentlich geubt werben, sondern die Fremden mußten vielmehr an den Festen der heidnischen Bommern Antheil nehmen. Roch angesehener und mächtiger war Stettin, die erste und alteste Stadt bes ganzen Landes. fand sich auch ber von Annen und Außen mit halb erhabenen Bilbern aus der Menschen- und Thierwelt gezierte Saupttempel bes höchsten Gottes ber Pommern, bes breitopfigen

Triglav. ') Die übrigen Stäbte eiferten ihren größeren Schwefterstädten nach. — Dieß war der Zustand Pommerns am Anfange des zwölften Jahrhunderts, als es die göttliche Borsehung zum fruchtreichen Felde der segensvollsten Thätigkeit des heiligen Otto auserkoren hatte.

## §. 26. Polens Berhältnif ju Pommern.

Seit Otto's Rückfehr von Polen um 1095 herrschte Herzgog Wladislaw Hermann noch bis zum Jahre 1102, nachbem er nach harten Kämpfen eine Empörung seines natürlichen Sohnes Zbigniew unterdrückt, die Pommern um 1099 besiegt, und balb nachher das Reich unter seine beiden Söhne Boles-law und den wieder zu Gnaden aufgenommenen Zbigniew unter Borbehalt der Handtiddte getheilt hatte. Er starb in hohem Alter 1102 zu Plock, und wurde in der dortigen Domstirche von Erzbischof Martin von Gnesen in Gegenwart beider Söhne feierlich beigesett. Die Eintracht der beiden Brüder war nicht von Dauer. Schon vor der Beerdigung des Baters geriethen sie über die Theilung des fürstlichen Schatzes und des Reiches in heftigen Streit, den der Erzbischof nur für den Augenblick beizulegen vermochte.

Boleslaw III. (Krummmaul, von 1102—1139), ein Jüngling von siebzehn Jahren, in der ersten Blüthezeit jugendslicher Kraft, tapfer und unternehmend, schien den Geist seines großen Ahnherrn Boleslaw Chrobry (§. 3.) geerbt zu haben. Schon im ersten Jahre seiner Regierung erkämpste er einen großen Sieg über die Pommern und kehrte, mit Beute reich beladen, ein Schrecken der Heiden und die Freude der Christen, in die Heimath zurück. Ebenso siegreich waren noch im nämlichen Jahre seine Waffen gegen die Russen. Eine Folge hieden scheint im Jahre 1103 die Ehe mit der Tochter Zbys-

<sup>1)</sup> Herb. II, 1; vgl. von Rerg (Gefc. der Rel.) 42. Bb. 274—282.

lama bes ruffischen Groffürften Smatopolt von Riem gemefen zu fein, wozu er wegen Blutsverwandtichaft papftliche Dispenfe Denn Boleslaws Tapferfeit ward nach und nach in ben beständigen Rriegen gegen die benachbarten Bölfer (Böhmen, Mähren, Ungarn, Ruffen und Breugen) fo gefürchtet, bag man zulett von allen Seiten ben Frieden mit ihm suchte. Die, wie icheint, icon jest aus biefem Grunde angebotene Ehe wurde mit großen Feierlichfeiten eingegangen, mabrend welcher bereits fein alterer Bruber mit ben Bommern, Böhmen und Mähren gegen ihn fich verbunden batte. Die Sache murbe für diegmal friedlich beigelegt; ba aber Zbigniem nie Rube gab und später burch Berrath seinem Bruder fogar in bie Gefahr der Gefangenschaft ober bes Todes durch die Bommern brachte, mar Boleslaw gezwungen, benfelben ganglich aus bem Reiche zu verbannen. Besonders gegen die beidnischen Bommern war Boleslaws größte Thätigkeit gerichtet. Er war ein für das Chriftenthum begeifterter Fürft. Wenn er eine Belagerung ober eine Schlacht begann, ließ er am frühen Morgen im Lager die beilige Messe celebriren und empfing mit ben Seinigen das heilige Abendmahl. Den Feldzug nach Böhmen (1110) ließ er von Bischöfen begleiten und vor der Schlacht bem gangen Beere die beilige Communion ertheilen. Die Idee ber Rreuzzüge, die damals das ganze driftliche Abendland erfüllte, hatte, wenn etwa in schwächerem Grabe, auch die Bolen ergriffen und es ift mit Sicherheit anzunehmen, daß Boleslaw bie völlige Besiegung Bommerns ebenso fehr im Interesse ber Berbreitung bes Chriftenthums, als ber Erweiterung feiner Herrschaft angestrebt habe. Darum galt ber Rrieg gegen Bommern als ein heiliger Rrieg.

Boleslaws erste Gemahlin starb nach wenigen Jahren, nachdem sie ihm einen Sohn, Wladislaw II., geboren hatte. Im Jahre 1110 vermählte er sich wieder mit Salome, einer Tochter des Grafen Heinrich von Berg, deren Schwester Richsa seit Kurzem die Gemahlin Wladislaws von Böhmen war. Nach-

bem er auch ben russischen Fürsten von Halicz durch die List seines klugen und treuen Palatin Peter Blast (wahrscheinlich um 1120) in seine Gewalt bekommen und durch Auslösung des Gefangenen unermeßliche Schätze erhalten hatte, ward der russische Fürst mit dem seierlichen Versprechen der Haft entlassen, jeder Verdindung mit den Pommern zu entsagen und wahrscheinlich auch die Oberherrschaft Boleslaws anzuerkennen. ') Jetzt konnten die Pommern, die schon so oft mit großem Ersfolge bekämpft worden waren, mit aller Energie zur Unterwerfung gebracht werden.

Die Sinterpommern waren bereits zur polnischen Broving und steuerpflichtig gemacht. Jest follten auch die Beftpommern unterjocht und driftianisirt werben. Boleslaw zoa im Winter von 1120 auf 1121 mit einem Beere gegen bie friegerischen und burch feste Stäbte geschützten Rachbarn und eroberte ihre Hauptstadt Stettin, begünstiget durch die große Ralte, welche die vielen Gemässer in dem Umfreise ber Stadt festgefroren hatte. Dann eroberte und zerstörte er die sehr fefte Stadt Damm, ") und brachte ben Feinden eine fo blutige Nieberlage bei, daß Otto's Begleiter noch nach brei Rahren viele Leichname ber Gefallenen zerftreut liegen faben. achtzehntaufend Mann blieben auf bem Schlachtfelbe, achttaufend wurden mit Frauen und Kindern zu Gefangenen gemacht und in verschiedene an der norböstlichen Grenze liegende polnische Städte gebracht, um bort nicht bloß als Befatung zu bienen. sondern auch zu Kriegsbiensten jeder Art verwendet zu werden. zugleich mußten fie bem Beibenthume entsagen und fich taufen Die unter ihrem Bergoge Wratislam gurudgebliebenen und bem Schwerte entkommenen Bewohner Westbommerns erhielten ben Frieden unter ber Bebingung, daß fie bas Christenthum anzunehmen, jährliche Steuern zu bezahlen und Kriegsdienste zu leisten versprachen. hinter- und Westwommern, seit

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 2-4; Röpell Gefc. Bol. I, 229-266.

uralter Zeit getrennt, war nun unter bem polnischen Herzoge wieder vereinigt, während indeß Hinterpommern unter Berlurst seiner Verfassung eine unmittelbare Provinz Polens gewors den war, blieben die Westpommern unter ihrem eigenen Herzoge im Besitze ihrer Grenzen, Städte und Versassung, und kamen nur mittelbar unter polnische Herrschaft.

Nachdem nun diese triegerische Nation nach einer Reihe von Niederlagen gründlich gedemüthigt und gebändigt war, hatte Boleslaw kein sehnlicheres Verlangen, als dieselbe mit den Segnungen des Christenthums zu beglücken. 1) Allein er fand große Schwierigkeit und drei Jahre vergingen, bis er den sehnlichsten Bunsch seines Herzens erfüllt sah.

#### **§. 27.**

### Bisher gefdeiterte Betehrungsverfuge in Pommern.

Schon seit mehr als hundert Jahren wurden mancherlei Bersuche gemacht, die flavischen Bommern zum Chriftenthume Die statarisch geworbenen Kämpfe ber Bolen mit au bekebren. ben Pommern hatten vielerlei Gelegenheit hiezu geboten. Das Licht bes Glaubens leuchtete zuerst ben Hinterpommern, weil biese hundert Jahre früher, als die Westpommern in polnische Abhängigkeit geriethen. Schon um bas Jahr 1000 hatte Herjog Boleslam Chrobry, welcher bereits die Feftung Gedanit (Danzig) am Ausfluße ber Weichsel besaß, bas Bisthum Colberg, bas bem Erzbisthum Gnefen untergeordnet wurde, gestiftet und bafür ben Deutschen Reinbern aus Saffegun an der Saale zum Bischof bestimmt. Raifer Otto III. hatte ihn bestätiget. Das Chriftenthum machte unter biefem eifrigen hirten in hinterpommern große Fortschritte. Als aber nach mehreren Jahren Reinbern wegen der Vermählung einer polnischen Princessin mit bem Sohne bes russischen Czars Blabimir nach Riem ging, bort länger verweilte, und als Berfün-

<sup>1)</sup> Herb. II, 5; Röpell l. c. p. 267-268.

biger bes Evangeliums erschlagen wurde, erlosch das Bisthum Colberg wieder und alle Spuren des Christenthums verschwansben um so mehr, als die polnische Herrschaft noch lange nicht hinreichend befestigt war, und die Pommern häusig sich dagegen empörten. Ein ganzes Jahrhundert dauerten diese Kämpse. So oft die Pommern besiegt wurden, kehrten sie zur Taufe zurück; so oft sie das Schwert wieder ergriffen, verließen sie auch den christlichen Glauben. Denn schon seit längerer Zeit hatten einzelne Glaubensprediger die Pommern für das Christenthum zu gewinnen gesucht, allein sie fanden kein Gehör und wurden entweder unter vielen Martern ums Leben gebracht, oder aus dem Lande gejagt, wenn nicht die starke Hand des polnischen Siegers sie daran hinderte.

Ein ähnliches Schicksal hatte ber eifrige Glaubensprediger Bernhard, ber ichon vor bem Sahre 1120, ebe noch Boleslaw ben entscheidenben Sieg über bie Bommern erfochten, bie Bekehrung diefes nordischen Landes versucht hatte. " Bernhard war ein spanischer Priefter und ju Rom wegen feiner Beiligkeit und wiffenschaftlichen Ausbildung zum Bischof geweiht Da er fein bestimmtes Bisthum hatte, lebte er mit andern gleichgefinnten Männern als Ginfiedler, murbe aber aus seiner Ginsamkeit hervorgezogen und an die Stelle eines wegen Glaubensirrthumern abgesetten Bischofs gesett. ba seiner bischöflichen Rirche ein großes Schisma brobte, indem ein Theil ber Gläubigen zu ihm hielt, ein anderer Theil bem abgesetzten Bischofe anhing, so zog sich ber friedfertige Mann nach dem Beispiele bes beiligen Athanasius und bes beiligen Gregor von Naziang von seinem bischöflichen Amte gurud und ging wieder in feine Ginfiedelei. Als er Renntnif erhielt, daß bie Pommern noch bem beibnischen Aberglauben hulbigten, entfclog er sich mit apostolischem Gifer, mit seinen Brüdern nach diesem Lande zu ziehen, um entweder biefes Bolt für den drift-

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 3.

lichen Glauben zu gewinnen, ober die Palme bes Martyrtodes zu erringen.

Bernhard war ein Mann von größter Abtöbtung und Bufftrenge, nahm nur wenige und trodene Speife und tranf nur Waffer. Bon Herzog Boleslaw wurde er ehrenvoll aufgenommen. Als er ben 2weck seiner Ankunft zu erkennen gegeben, äußerte ber Bergog zwar eine aufrichtige Freude über bie beilige Absicht des Mannes Gottes, verhehlte ihm aber nicht seine Furcht wegen des Miglingens dieses heiligen Unternebmens, ba die Wildheit dieses Volkes so groß mare, bag es bie Glaubensboten lieber töbten, als bas Joch bes Glaubens auf fich nehmen wollte. Der Bischof fprach, er fei feft entschloffen, wenn es sein muffe, aus Liebe zu Chriftus ben Tod zu leiben. Durch diese Rede hoch erfreut gab ihm der Herzog auf bessen Bitte einen Dollmetscher und Wegweiser, und wünschte ibm ben Segen bes Simmels zu seinem frommen Unternehmen. Bernhard, ber auch als Bischof die Demuth und Armuth in hohem Grade liebte und übte, - denn er wußte, daß das Reich des Satans nicht burch Macht und äußern Glanz, sonbern burch die Erniedrigung Christi gerftort wurde, und bak. wer mit Chriftus arm ift, reich genug fei, - 30g mit feinem ärmlichen Buffleide und mit bloffen Gugen nach Bommern und begann in ber volfreichen Stadt Julin fein apostolisches Werk. Er fing an, ben katholischen Glauben zu predigen. Das Bolt strömte berbei, um ben neuen Glaubensprediger ju feben. Sein armlicher Anzug machte ben fclimmften Ginbruck auf bie Burger, bie nur nach bem außern Scheine zu urtheilen vermochten. Sie fragten ihn, wer er fei und wer ihn gefenbet habe? Er fprach: "Ich bin ein Diener bes mahren Gottes, des Schöpfers himmels und ber Erbe, und von ihm gefandt, euch vom Arrthume bes Gögendienstes auf ben Wea ber Wahrheit zu führen." Entruftet sprachen fie: "Wie fonnen wir glauben, daß bu ein Bote bes höchften Gottes bift, ber unendlich reich und mächtig ift, während bu so verächtlich und in so großer Armuth erscheinst, daß bu nicht einmal Schube besitzeft? Wir werben bich nicht hören; benn nimmer wurde fins ber bochfte Gott einen fo verächtlichen Gefandten ichiden. fondern wenn er in der That unsere Befehrung municht, so wird er uns mit einem seiner Macht entsprechenden und wurbigen Diener beimsuchen. Du aber, wenn bir bein Leben lieb ift, verlag uns fogleich, tehre in beine Seimath zurud. und aib bich nicht fürber zur Schmach bes bochften Gottes für feinen Gefandten aus. ba bu aus feinem andern Grunde hierher gekommen bift, als durch Bettel beiner Noth zu steuern." Boll Mitleid über ihre Verblendung und durch die angedrobte Lebensgefahr noch mehr ermuthigt entgegnete ber Bischof: "Wenn ihr meinen Worten nicht glaubet, so glaubet boch ben Werken. Bundet ein altes, zu feinem Gebrauche mehr bienliches Saus an und werfet mich in baffelbe; und wenn ich, nachdem bas Haus verbrannt ift, vom Feuer unversehrt erhalten bleibe , so wisset, daß ich von demjenigen gesandt bin, bessen Macht bas Feuer und jede Creatur unterworfen ift und bem alle Elemente hierauf hielten die Briefter und Melteften bes Bolfes Rath und fprachen: "Diefer Menfch ift wahnfinnig, seine übergroße Armuth läßt ihn ben Tod suchen; er übergibt sich freiwillig dem Tode, aber mit verschmitter Bosheit will er sich an uns rächen, indem er beabsichtiget, bag burch ben Brand eines einzigen Sauses unsere ganze Stadt in Flammen gerathe und zu Grunde gebe. Wir burfen biefen mahnfinnigen Menschen durchaus nicht boren. Aber es ist auch nicht gut, daß wir einen barfüßigen Fremdling tödten; benn die Breugen unsere Brüder, haben vor einigen Jahren einen gemiffen Abalbert, ') ber ihnen Aehnliches predigte, getöbtet und baburch fich in bas größte Ungluck gefturzt. Wollen wir uns baber gut

<sup>&#</sup>x27;) Der heilige Abalbert, Bischof von Brag, wurde 997 von den Breußen des Glaubens wegen ermordet, welchen Mord die Polen blutig rächten. S. §. 3.

berathen, so muffen wir ihn ohne Unbild aus unfern Grenzen weisen, auf ein Schiff segen und entfernen."

Unterbessen hatte ber Diener Gottes voll Sehnsucht nach bem Martyrtobe eine Art ergriffen und die überaus große Standsäule des Julius Cäsar, von dem Julin den Namen trägt, umzuhauen versucht. Darüber geriethen die Heiben in die größte Buth, sielen über ihn her, schlugen ihn grausam und ließen ihn halb todt liegen. Der Kaplan Petrus, der ihn begleitete, eilte herbei, hob ihn auf, und Bernhard, wieder zu Kräften gelangt, begann auf's Neue, den Heiden den christlichen Glauben zu predigen. Die Priester aber entrissen ihn mit Gewalt aus der Mitte der Menge, brachten ihn sammt seinem Kaplane und Dollmetscher auf ein Schiff und sprachen: "Benn du eine gar so große Lust zu predigen hast, so predige den Fischen des Meeres und den Bögeln des Himmels, und hüte dich, jemals einen Fuß an unser Land zu setzen; denn Niemand wird dich hören."

Bernhard schüttelte ben Staub von seinen Füßen, kehrte zum Herzog von Polen zurück und erzählte ihm unter Thräsnen seinen mißglückten Missionsversuch. Boleslaw sprach: "Habe ich es nicht längst gesagt, daß die Pommern den Glauben nicht annehmen würden? Kümmere dich also nicht weiter, denn sie sind der Borte des Heiles unwürdig." Der Bischof aber entgegnete: "Sie sind sinnliche Menschen, der geistlichen Güter gänzlich unkundig, und schägen den Menschen nur nach seiner äußeren Erscheinung. Mich haben sie wegen meiner ärmlichen Kleidung zurückgewiesen. Wenn aber ein angesehener Prediger zu ihnen kommen wird, dessen glanz und Reichthümer sie in Staunen versetzt, so werden sie, wie ich hofse, das Joch Christi freiwillig auf sich nehmen." Bernhard blieb einige Tage, vom Herzog gastlich bewirthet und beschenkt, am polnischen Hose und begab sich hierauf nach Bamberg.

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 1; Herb. II, 7. Sulzbed, Leben b. h. Otto.

So war auch biefer lette Berfuch gescheitert; bie Bommern bem Chriftenthume zu gewinnen. Diesen Awed zu erreichen, gab es fein anderes Mittel, als die gangliche Besiegung biefes flavifchen Bolksstammes. Boleslaw mar endlich fo gludlich, biefen ichmankenben Buftanben ein Biel zu feten. Wie schon &. 26. erwähnt, hatte er nach dem groken Siege über die Bommern (1121) die Annahme des Chriftenthums zur Hauptbedingung bes Friedens gemacht. Von nun an war es sein ganges Streben, Die Pommern driftianisirt zu feben. Aber es hielt ichwer, bieses schone Biel zu erreichen. Er wenbete sich an die polnischen Bischöfe ber Reihe nach, die Befohrung ber noch in ben Finfterniffen bes Beibenthums verfunkenen Bommern durch begeisterte Briefter ober in eigener Berfon zu übernehmen. Allein biefe Bralaten gogerten unter verschiedenen Bormanden eine Mission zu übernehmen, die einerseits mit vielen und beschwerlichen Opfern, vielleicht mit bem Martyrtode verbunden mar, andererseits einen bochst ungewiffen Erfolg und feine perfonlichen Bortheile zu verspreden ichien.

Boleslaw, geftügt auf die Hoffnung, die Bernhard von dem einstigen Gelingen der Christianisirung der Pommern ausgesprochen, und unterstützt von dem wesentlichen Umstaude, daß dieselben nach ihrer gänzlichen Besiegung seine Bemühungen nicht mehr, wie früher, zu vereiteln wagen würden, ließ sich durch die abschlägigen Antworten des polnischen Episcopates nicht entmuthigen und verfolgte diesen Plan fortan aus allen Kräften. Aber keine Aussicht auf Realisirung desselben wollte sich eröffnen. Nach langen Ueberlegungen sielen endlich seine Gedanken auf Otto, Bischof von Bamberg, den er in seiner Kindheit kennen und schätzen gelernt hatte. Er entschloß sich, unverzüglich an ihn zu schreiben und ihn zu dieser Wission einzuladen.

#### **8**. 28.

#### Otto übernimmt bas Apoftolat in Pommern.

Bifchof Bernhard hatte fich nach feinem gescheiterten Befehrungsversuche bei ben Bommern, vielleicht auf ben Rath bes polnischen Bergogs, nach Bamberg begeben. Er trat bier mit bem Briefter Beimo, Ranonifus von St. Jafob, und bem Briefter Udalrich von St. Egyd in ein freundschaftliches Berhältniß. Letterer erzählte ihm soviel Rühmliches von bem guten Geifte, ber in bem von Otto reformirten Benediftinerfloster auf bem Dichaelsberge unter bem weisen und frommen Abte Wolfram herrschte, daß er die formliche Aufnahme in Diese Rlostergemeinde nachsuchte und erhielt. Er nahm bas Ordenskleid und gereichte burch bie Reife feines Urtheils, burch ben Reichthum feiner Erfahrungen und burch feinen beiligen Wandel dem Abte und den Brüdern zu großem Trofte und allgemeiner Erbauung, bis er nach einiger Zeit von seinen ebemaligen Gefährten, die ihn burch verschiedene gander aufgesucht hatten, wieder gefunden wurde und mit ihnen in seine frühere Ginfiedelei nach Stalien gurudfehrte. ')

Otto konnte den merkwürdigen Mann nicht unbeachtet lassen. Er saßte große Hochschätzung für den bischöflichen Mönch auf dem Michaelsberge und trat in näheren Geistesverkehr mit dem Manne, der sich unter so großen Beschwerden dem apostolischen Berufe gewidmet hatte. Bernhard nußte ihm der Reihe nach alle seine Bemühungen um Pommern erzählen und über die Sitten und Gebräuche und alle Berhältnisse des Landes aussührlichen Bericht erstatten. Otto fühlte sich durch Bernhard's Schilderungen mächtig ergriffen, und es konnte dem seeleneifrigen, aber vom Glücke nicht begünstigten Missionär, nicht entgehen, was im Herzen des gottbegeisterten Oberhirten vorging. Das Flämmchen, das sich in Otto's

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 1. 2.

Bruft entzündet hatte, fuchte Bernhard zur mächtigen Flamme anzufachen, indem er eines Tages also fprach: "Chwurdiger Bater! ich meinestheils habe, eingedent des Bortes, mit dem ber Berr seine Münger zum Bredigen aussandte: Ihr follet meber Beutel, noch Tafche, noch Schuhe tragen (Quc. 10, 4), meine Miffionsarbeit mit fo großer Armuth und Berbemüthigung angefangen, daß ich nicht einmal Schube gebrau-Allein dieses Bolf hat in seinem thörichten Wahne, chen wollte. aller besseren Ginsicht entbehrend, meine Armuth und Niedrigfeit verachtet und geglaubt, ich fei nicht aus Liebe zu Gott und zum Beile ihrer Seelen, fondern aus bloffer Roth zu ihnen gekommen, um von ihnen Unterstützung zu erhalten. Defihalb hat es aus meinem Munde das Wort der Wahrheit verachtet und mich aus bem Lande gewiesen. Darum ift es nöthig, daß du, geliebter Bater, wenn bu bei biefen verharteten Barbaren einen Nuten ichaffen willft, mit einer ansehnlichen Rahl von Mitarbeitern und einem glanzenden Gefolge, fowie mit einem großen Borrathe an Rleibern, Lebensmitteln und fonftigen fostbaren Geräthen zu ihnen fommeft. Haben sie bas Joch ber Demuth stolz verachtet, so wird ber Glang bes Reichthums fie blenden und geneigt machen, ben Nacken unter das Joch des Evangeliums zu beugen. Hüte bich auch, irgend etwas von dem Ihrigen zu begehren, vielmehr erstatte ihnen im reichlicheren Maage, was fie bir etwa felbft anbieten, auf baß fie gur Ginficht gelangen, bu feiest nicht bes irbischen Bewinnes wegen, fondern einzig aus Liebe zu Gott gefommen, ihnen bas Evangelium zu predigen. Faffe alfo Muth und fei ftart; benn bu wirft eine febr große Menge biefes Bolfes in das wahre Land der Berheißung einführen. Auch möge bich die große und ungewohnte Mühe nicht abschrecken; benn je ichwerer ber Rampf, besto glorreicher wird die Krone sein." -Diefe Worte brangen tief in Otto's Bruft, und wie bas Gifen vom Feuer durchglüht wird, so wurde Otto von feuriger Gebnfucht burchglüht, für bas Beil ber beibnischen Bommern fic

jum Opfer zu bringen. ') Dieser Gedanke beschäftigte ihn unausgesett; er stand mit ihm auf und legte sich mit ihm zur Rube. Die Möglichkeit, für den Himmel Seelen zu gewinnen, die Aussicht, vielleicht sogar des Martyrtodes gewürdiget zu werden, hatte für Otto's edle Seele einen unwiderstehlichen Reiz und der Entschluß kam zur Reise, als endlich ein neuer Impuls von Außen kam.

Im Rabre 1123 tamen Gefandte mit Gefchenken und einem Briefe von Berzog Boleslaw in Bolen nach Bamberg. 1) Der Herzog sehnte fich, Otto's Freundschaft zu erneuern, Die ibm schon in seinen Anabenjahren theuer geworden war; und ba Otto's Ruf bereits über die Grenzen bes Reiches hinaus fich verbreitet hatte, fo zweifelte er nicht, daß ber feeleneifrige Bischof ein Wert auf sich nehmen wurde, bas so febr gur Ehre Gottes und jum Beile vieler taufend Seelen gereichen Der Brief lautet: "Boleslaw, ber Bergog von sollte. Bolen, seinem Berrn und geliebtesten Bater Otto, bem ehrwürdigen Bischof, tindliche Liebe und Berehrung! Da ich mich erinnere, daß du in ben Tagen beiner Jugend in aller Ehrbarfeit und Frommigfeit bei meinem Bater weilteft, und auch jest ber herr mit bir ift, ber bich ftarkt und auf allen beinen Wegen segnet, so munichte ich, wenn es beiner Burbe gefällt, die alte Freundschaft mit dir zu erneuern und mich zur Forberung der Chre Gottes unter feinem gutigen Beiftande beines Rathes und beiner Hilfe zu bedienen. Denn du weißt, wie ich glaube, daß die Bommern, beren barbarischer Sinn nicht burch meine, sondern durch Gottes Rraft gebandigt murbe, durch die heilige Taufe ber Gemeinschaft der Rirche einverleibt werben wollen. Wer sollte es glauben! ichon brei Jahre bin ich bemüht, ohne daß ich einen ber Bischöfe ober einen geeigneten Briefter meines Landes zu biesem Werke gewinnen tann. Da nun beine zu jedem guten Werte bereite und unermubete Bei-

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 1. 2.

ligkeit allgemein gerühmt wird, so bitte ich dich, geliebtefter Bater, es möge dir gefallen, mit meiner Mithilse zur Ehre Gottes und zur Vermehrung deiner Verdienste diese Arbeit auf dich zu nehmen. Was mich betrifft, so werde ich, bein bereitwilliger Diener, gerne alle Kosten tragen und Reisegefährten, Dollmetscher und mitwirkende Priester, sowie alles sonst Nöthige besorgen. Mögest du also, heiligster Bater, nur kommen!")

Als Otto biesen Brief gelesen, durchschauerte alle seine Glieder eine bisher nie gefühlte Wonne. Er glaubte die Stimme Gottes selbst zu vernehmen, der in seiner unendlichen Güte ihn würdigte, zur Bekehrung eines heidnischen Bolkes ein Werkzeug in seiner Hand zu werden. Der Entschluß stand sest, diesem heiligen Wissionsgeschäfte sich ungetheilt zu weihen, sollte es auch die Hinopferung seines eigenen Lebens erheischen.

Otto zögerte nicht, alle nöthigen Borbereitungen zur Missionsreise zu treffen. Bor Allem schiedte er Gesandte mit einem Schreiben an Papst Calixt II., 2) um von ihm die nöthige Erlaubniß, sein Bisthum auf unbestimmte Zeit verlassen zu dürfen, sowie die eigentliche apostolische Sendung und den Segen des obersten Hirten der Gläubigen zu erlangen. Nur dadurch glaubte der fromme Bischof mit Recht den Segen des Himmels auf sein großes Missionswerk heradziehen zu können, wenn er im Auftrage und Gehorsame gegen den Stellvertreter des Anfängers und Bollenders des Glaubens sein apostolisches Werk beginnen würde. Der Papst gewährte mit Freuden die erbotene Erlaubniß und verlieh ihm die apostolische Sendung und den gewünschten Segen zum Werke der Heidenbekehrung. 3)

Mit rühriger Thätigkeit besorgte Otto alle zum heiligen Opfer nöthigen Gefäße aus Golb und Silber, herrliche Meß-Heiber und eine Menge kostbarer seibener Stoffe und Tücher

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 6. — ') Nicht Honorius II., wie v. Kerz l. c. p. 303 nach Herb. II, 7 irrthümlich sagt. — ') Ebbo II, 3.

und anderer prachtiger Rleibungsstücke, um bamit ben Bornebmeren bes Bolfes Geschente machen ju tonnen. Diese Borfehrungen waren nothwendig, wenn er sich bei ben Bommern Eingang verschaffen wollte. Die Nation war, wie gefagt, ftolg und reich, fannte feine Bettler und verachtete bie Armuth. Die gewöhnliche Rlugheit mußte ihm nach ben bisher gescheiterten Bekehrungsversuchen ben Rath ertheilen, mit Glang und Reichthum und gablreichem Gefolge aufzutreten, um ben Schein von sich ferne zu halten, als ob er nur gekommen wäre, von ihnen Gewinn zu suchen. Im Gegentheile mußten fie gur lleberzeugung gelangen, bag er ihrer Schäte burchaus nicht bedürfe, ja sogar von ben feinigen ihnen mittheilen könne, und daß er nur aus ber reinsten Absicht die mühevolle und tostfpielige Reife unternommen habe, um ihre unfterblichen Seelen für ben Himmel zu gewinnen. b)

Auch die eigenen Diözesanangelegenheiten hatte Otto nach Möglichkeit geordnet und zur Verwaltung der Bamberger Kirche während seiner Abwesenheit den innigst geliebten Freund Bigand, Abt des Klosters Theres (§. 23.), zu sich nach Bamberg berufen. 1)

Ein Hauptgeschäft war ihm die Auswahl tauglicher Briefter, die ihn im Missionsgeschäfte unterstützen konnten. Als er im April 1124 die Kirche der heiligen Walburga auf der Altenburg bei Bamberg weihte, eröffnete er zuerst dem frommen Priester Udalrich seinen Entschluß, zu den Heiden zu gehen und sprach: "Wiewohl mir verschiedene öffentliche und Privatgeschäfte obliegen, so drängt mich dennoch die Liebe Christi, zur Verbreitung der Ehre seines Namens die beschwerliche Reise zu den Pommern zu unternehmen, um entweder die Götzendiener zum wahren Glauben zu bekehren, oder sür benjenigen zu sterben, der unschuldig für uns den Tod gelitten hat. Ich muß daher vor Allem gleichgesinnte und eifrige

<sup>&#</sup>x27;) Ebbe II, 17.

Mitarbeiter auswählen, die mit Sintansetung aller irbischen Hoffnungen im Nothfalle ben Martyrtod zu sterben bereit find. Hiezu halte ich vor allen bich, theuerster Bruder und Mitpriefter, für geeignet, sowie auch ben Briefter Werinher von Erenbach, einen weisen und frommen Mann, und Abelbert, ben mir ber Bolenherzog als Dollmetscher versprochen hat. Tage gebe ich bir nun Bebenfzeit; fei ftart und fag mir bann, was der heilige Geift dir eingegeben hat." Nach kurzer Ueberlegung sprach Udalrich mit ber Begeisterung innigster Liebe "Die sieben Tage halte ich ichon für verfloffen, mein Bater, und mas bu nach sieben Tagen von mir boren wollteft, vernimm es fogleich; benn, um mit ben Worten bes Apostels zu reden, ich bin bereit, mit bir in ben Rerter und in den Tod zu geben" (Luc. 22, 33). Bis zu Thranen gerührt fprach Otto mit bem innigften Dantgefühle gegen Gott: "Nun gehe ich freudig an dieses schwere Werk, weil die Gnade bes beiligen Geiftes bein Berg berührt und so feurig entzündet hat. Ich fage bir baber, bag ich die Rirche ber heiligen Fibes, bie ich jüngst erbaute, schneller zu weihen beschlossen habe, weil meine Rückfehr ungewiß ist, und daß ich gleich nachher ohne Bedenken bas Werf ber Glaubensverkundung beginnen will." Hierauf gab er bem Priefter Gelb, um fich bie nothigen Rleider und Reisebedürfnisse anzuschaffen und erklärte ibm. warum er diese Missionsreise mit großem äußerm Glanze antreten muße. Auch follte sich Ubalrich einen jungen Kleriker als Begleiter mablen. Udalrich bezeichnete ihm als folchen ben Sefrid, ber als talentvoller und gebilbeter junger Mann auch ju fchriftlichen Aufzeichnungen auf ber Reise vollfommen Otto bestätigte biese Wahl und gewann geeignet ware. Udalrichs Empfehlung Sefrid auf fcon im Voraus fehr lieb.

Nachbem ber seeleneifrige Bischof die Kirche ber heiligen Fibes eingeweiht (§. 23.) und auch die nächsten Borbereitsungen zur Abreise getroffen hatte, bestimmte er ben Tag

berfelben auf ben 17. April. ') Wie fehnte sich sein Herz, Gott auch bieses schwere Opfer zu bringen!

# II. Abschnitt.

Bon ber erften Miffionsreife bis zur zweiten Miffionsreife.

## §. 29. Otto's Reife nan Bommern.

Raifer Beinrich V. hatte im April 1124 einen Reichstag ju Bamberg 2) gehalten, um die Fürften jur Leiftung ber Beeresfolge gegen ben widerspänstigen Sachsenherzog Lothar Otto bewirthete, wie 1113, ben Raifer und die aufzufordern. Reichsfürsten mit glanzender Freigebigkeit, und nachdem bie Reichageschäfte geschlichtet waren, trat er vor ben Raifer und eröffnete ihm und ber gangen Reichsversammlung feinen Entschluß, auf die Einladung des Bolenberzogs nach Bommern zu reisen, um den bortigen Heiben bas Evangelium zu prediaen. Er habe, fprach er, hiezu bereits vom Papfte die Erlaubnig und ben apostolischen Segen erhalten, und alles sei in Bereitschaft, um die Reise sogleich antreten zu konnen. Alles ftaunte. Der ganze kaiferliche Bof, die geiftlichen und weltlichen Fürsten, sie konnten ein solches Opfer, das der fast vierundsechzigiährige Greis zu bringen im Begriffe stand, taum begreifen, aber alle billigten dieses heilige Borhaben und wünschten ibm einen glücklichen Erfolg für feine Diffionsthätigfeit, nur ber Klerus und bas Bolf von Bamberg mar untröftlich über bas nabe Scheiben bes väterlichen Oberhirten.3)

Otto wollte schon, wie erwähnt, am 17. April, während ber Reichstag noch länger versammelt war, 1) Bamberg verlaffen,

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 3. — ') Richt zu Regensburg, wie v. Kerz l. c. p. 303 fagt. — ') Uffermann ep. B. p. 71.

als sein theuerster Gefährte, der fromme Priester Udalrich, der einem Frauenkloster vorstand, plöglich von einem heftigen Fieder ergriffen wurde. 1) Otto wurde überaus betrübt. Er verzögerte daher seine Abreise um drei Tage, und erkundigte sich täglich persönlich und durch andere Geistliche, ob nicht Besserung eintrete. Als aber das Uebel sich täglich verschlimmerte, trat Otto am 20. April in großer Betrüdniß seine Reise an, und mußte sich mit Sefrid begnügen, der von nun an im Bertrauen und in der Liebe des Bischoss an Udalrichs Stelle trat. Eine große Bolksmenge begleitete den scheisdenden Bischos über den Burgfrieden der Stadt hinaus. Thränen aufrichtigster Liebe flossen im reichlichsten Maaße, und wie sestgebannt am Orte der Scheidung harrten Bambergs Bewohner, dis der geliebte Vater ihren Blicken entschwunden war.

Otto nahm ben Weg nach dem Kloster Michelfeld, welches er vor fünf Jahren gestistet hatte. Hier weilte er wieder drei Tage, vom 21. dis 23. April, und verharrte im inständigen Gebete für die Genesung seines geliebten Priesters Ildalrich. Er ließ ihm sagen, er sollte ihn hier einholen, wenn sich seine Gesundheit gebessert haben sollte. Allein die Krantheit blieb fortwährend in gleicher Stärke, und Otto sollte den Trost nicht genießen, von einem Freunde begleitet zu werden, auf den er vielleicht hinsichtlich des Missionsgeschäftes zu viel menschliches Vertrauen gesetzt hatte.

Biele Geiftliche und angesehene Bürger Bambergs hatten Otto bis Michelselb begleitet. Sie schienen sich von ihrem geliebten Oberhirten nicht trennen zu können. Otto benützte diese dreitägige Frist, um sie in aller Liebe zum Frieden und zur Eintracht zu ermahnen; und als er am 24. April nach

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo (II, 3) schreibt biese Erkrankung bem eifrigen Gebete ber frommen Rlosterjungfrauen zu, benen die Abreise ihres geiftlichen Führers überans schmerzlich fiel.

Leuchtenberg aufbrach, begleiteten sie ihn abermals eine Strecke unter Thränen und Schluchzen, so baß er sein bischöstliches Ansehen gebrauchen mußte, um sie zur Rücklehr zu bewegen. Er nahm von ihnen Abschied, als ob er sie nie wieder sehen würde, sie aber weinten, als ob ihnen das Herz aus dem Leibe gerissen würde, und seine Entfernung däuchte ihnen wie sein Leichenbegängniß.

Am 25. April tam er mit feinem ansehnlichen Gefolge nach Leuchtenberg ') in ber Oberpfalz, wo er auf Ansuchen bes eblen Gebhard von Waldeck die dortige Rirche einweihte. Bon ba ging er nach Bohenstrauß, 2) wo er am 26. April auf vorheriges Ansuchen bes Bischofs Sartwich von Regensburg gleichfalls die Rirche weihte und fechstaufend Menfchen bas beilige Saframent ber Firmung fpenbete. Gine überaus große Bolfsmenge hatte fich aus ber Umgegend versammelt; benn Alle wollten noch fein ehrwürdiges granes Haupt und fein Angesicht seben, bas wie bas Antlit eines Engels leuch-Am 27. April traf er, nachdem er ben Böhmerwald burchzogen, in Rlabrau 3) im Bilfener Rreife ein, wo bie kluniacenfer Monche von Awifalten eine klöfterliche Rolonie gegründet hatten. 4) Er wurde ehrenvoll empfangen und weihte die Kirche des heiligen Nikolaus. Much einigen Jungfrauen gab er ben flösterlichen Schleier. Gine von ihnen, mit Ramen Ribga, weinte bei biefem religiöfen Atte bitterlich. Otto tröftete fie liebreich mit ben Worten: "Beine nicht, meine Tochter, fondern sei versichert, daß ich am Tage bes Gerichtes beine Seele beinem Brautigam, unserm Berrn Jesus Chriftus, übergeben werbe." Sie starb in ber That nach einer langen Reihe von Nahren am jährlichen Gedachtniftage bes Seili-Otto nahm auf seiner Reise gerne solche beilige gen. 5)

<sup>&#</sup>x27;) Liukenberge bei Herb. II, 8. — ') Vohendretze ibid. — ') Cladarun, Cladrubium ibid. — ') Ussermann ep. B. p. 75. — ') Bert XII, 779.

Handlungen vor, um den Segen Gottes auf sein Unternehmen berabzuziehen.

Ru Rladrau erwartete ihn eine auserlesene Gesandtschaft bes Herzogs Labislam I. von Böhmen. 1) In Begleitung berselben hielt er am 28. April seinen Ginzug in Brag. fcof Meginhard tam ihm mit feinem gefammten Rerus und Bolke entgegen und geleitete ihn feierlich in die Stadt. war langft ein warmer Freund und Berehrer bes Bamberger Bischofs, und hatte bem Rlofter auf bem Michaelsberge, Otto's Lieblingsstiftung, große Bohlthaten erwiesen. Die Geschenke, die er Otto zu Prag angeboten, ließ diefer unter die Armen vertheilen. 4) Um folgenden Tage, ben 29. April, zog er über Satta, 3) ein Kollegialstift an der Elbe, nach Milletin, im Bibichower Rreise, wo ber bomische Bergog sein Soflager hatte. Hier wurde er am 30. April von Ladislaw selbst auf bas Ehrenvollste empfangen und reichlich beschenkt. 4) Nachdem er hier zwei Tage verweilt hatte, zog er am 2. Mai über Warthe b) an ber Reiffe nach Rimptich (Nemecia) an ber Grenze Böhmens gegen Schlesien, wo ihn die Gesandten bes polnischen Berzogs erwartet batten und reichlich mit Lebens-In ihrer Begleitung gelangte nun Otto mitteln versaben. am 3. Mai nach Breslau, hielt sich zwei Tage auf, und begab sich am 6. Mai nach Bosen, von wo er nach vierzehn Tagen am 20. Mai in Gnefen ankam, nachbem er an allen Orten, die an feinem Wege lagen, die driftliche Lehre geprebigt und Beispiele seiner Tugend und Frommigfeit gegeben hatte. b)

Ueberall wurde Otto feierlichst empfangen und als Heis benapostel mit Lobgesängen geehrt. Der feierlichste Empfang aber erwartete ihn in der Hauptstadt Gnesen selbst. Als

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 3. — 2) Ibid. II, 3. — 3) Satischa, Setzkea bei Herb. II, 8 u. Ebbo II, 3. — 4) Herb. II, 8. — 5) Burda, Byrdo ober Bardo, das einige für Parduwit halten. Köpte bei Pert XII, 779. Röpell Gesch. der Bosen I, 271.

bem Herzog die Ankunft bes Bischofs gemelbet wurde, weinte er vor Freude, ging ibm mit ben Großen des Reiches mit entblößten Bugen zweihundert Schritte vor die Stadt hinaus entgegen und empfing ibn mit ben Gefühlen und Meußerungen der tiefften Ehrfurcht. Er ließ feine eigenen unmundigen Rinder bem beiligen Bischof entgegentragen, flehte inftanbig für fie um ben bischöflichen Segen, und bief fie bie Rufe bes beiligen Mannes fugen. Bon einer unermeglichen Bolksmenge und dem gangen Rlerus ber erzbischöflichen Rirche begleitet, führte er Otto in die Domkirche o und behielt ihn sieben Tage unter allen möglichen Erweisen ber Ehrfurcht und Liebe bei sich. Er war eifrigft bemüht, Borrathe aller Art und alle gur Fortsetzung ber Reise nothigen Bedurfniffe fur Otto und fein Gefolge, bas er ansehnlich vermehrte, in Bereitschaft gu Auch brei feiner Hoftaplane, worunter Abalbert (§. 28.), als Gehilfen im Bredigtamte, und mehrere Dollmeticher, welche die flavische und beutsche Sprache verftanden. stellte er bem Beibenapostel zur Berfügung. Bu feinem Geleite bestimmte er eine Schaar von feiner Leibmache, fechzig Mann. unter Anführung bes Grafen Paulicius, eines febr verständigen, frommen, ber pommern'ichen Sprache fundigen und beredten Mannes. Gine große Menge von Bagen und Fuhrwerten ftanden bereit, um alles zur Reife Röthige mitzuführen. Selbst mit Gelb, bas in Bommern Geltung hatte, wurde ber Bifchof reichlich verfeben.

Nach diesen Borbereitungen setzte Otto am 27. Mai seine Reise nach Pommern fort. Das ganze Gefolge begab sich zunächst in die Gegend von Guscht, einem polnischen Grenzschlosse zwischen Schwerin und Driessen und zwischen ber Warthe und Netze, einem Nebensluße der Warthe an deren rechtem Ufer. Bon hier aus meldete Paulicius dem ohne Zweisel in der Nähe weilenden und bereits zuvor unterrichteten Herzoge von Pommern die erfolgte Ankunft an der Grenze. Der Weg dahin ging durch die bichte Waldung zwischen der

Warthe und Nete, die ehemals den ganzen Raum zwischen biesen beiden Flüßen eingenommen zu haben scheint. Die Reise war äußerst beschwerlich. Die Wagen sanken oft tief in den sumpfigen Boden, und Schlangen, wilde Thiere und Kraniche belästigten die Reisenden. 1) Dieser Grenzwald gehörte zu beiden Ländern in weiter Ausdehnung, hatte aber seine bestimmte Scheidung durch einen Fluß, wahrscheinlich die Orage, welche diesen Urwald als Grenze der Diözese Bosen durchssoß. d) Jest war Otto an die Grenzschwelle seiner Misstonsthätigkeit gelangt. 2)

## §. 30. Otto's Ankunft in Pommern.

Otto hielt sich auf ber Subseite bes Grenzfluges, wo er ben Pommernherzog Wratislav (Wortizlaus) erwartete. Baulicius hatte ihm bereits Otto's Ankunft an ber pommernschen Grenze gemelbet und im Namen feines Gebieters, bes Bergogs von Polen, benfelben angewiesen, bem neuen Apostel einen feiner Beiligkeit und apostolischen Sendung angemeffenen, ehrerbietigen Empfang zu bereiten. Wratislav war in feiner Kindheit in die Gefangenschaft ber Deutschen gerathen, und hatte zu Merseburg die heilige Taufe empfangen. Er war Chrift aus Ueberzeugung, konnte und durfte aber nach feiner Rückfehr unter seinen beibnischen Landsleuten ben driftlichen Glauben nicht öffentlich bekennen, wiewohl er bas fehnlichste Berlangen in sich trug, das Bolt, an bessen Spite er jett ftand, bem Chriftenthume zuzuführen. 3)

Bei der Nachricht von der Ankunft des heiligen Mannes weinte er vor Freuden, und traf am nämlichen Tage, 2. Juni, mit fünfhundert Mann am nördlichen Ufer des Grenzflußes ein, wo er auf der Anhöhe, dem polnischen Castelle in der Niederung an der Südseite des Flußes gegenüber, sein Lager

<sup>1)</sup> Röpell l. c. I, 271—272. — 1) Quandt l. c. p. 125—126. — 2) Ebbo III, 6.

folug. ') Sogleich setzte er mit einigen Bornehmen über ben Flug, begrüßte ben Bischof ehrfurchtsvoll und umarmte ibn mit gartlichfter Liebe und Inbrunft. Bahrend Otto und ber Bommernfürst mit Paulicius und einem Dollmeticher zur Seite traten und über ben Bekehrungsplan fich befprachen, murbe Otto's Gefolge in Todesangft versett. Die barbarischen Rrieger, bie ben Bergog begleiteten, ftanben am jenseitigen Ufer, und flögten ben Begleitern bes Bischofs, an benen fie Furcht und Bagen mahrzunehmen glaubten, einen gewaltigen Schrecken Außer bem Umstande, daß die beutschen Missionare noch voll Grauen waren über bie fechstägige außerft befchwerliche Wanderung durch den finstern, unwirthlichen Wald und in diefer unbewohnten Gegend bei bem Ginbruche ber Nacht gum erstenmale ber roben Barbaren ansichtig wurden, thaten biese letteren Alles, um ihren Schreden zu vermehren. Sie zogen ihre langen, fpitigen Deffer, und machten Geberben, als ob sie den fremden Ankömmlingen die Haut abziehen, oder sie erstechen, ober ihre Tonsur berausschneiben, ober sie bis an ben hals in die Erde vergraben wollten, und erhoben ein ichredliches Geschrei, worin fie ihnen zu erkennen gaben, bag fie ihnen dieß Alles und noch vieles Andere anthun würden. Die Begleiter bes Bifchofs murben in bie größte Angst verset und bereiteten sich bereits zum Tode, da sie überdieß nicht mußten, was der Pommernherzog mit ihrem Bischofe verhandle. Die Angft hatte jedoch ichnell ein Ende, als ber Bergog, burch bas Larmen gemahnt, zu ihnen trat und sie freundlich versicherte, bag fie nichts zu fürchten hatten. Denn die friegeri= ichen Bommern hatten sich beim Anblide ber furchtsamen Deutschen nur einen, allerdings ihrer Bildungsstufe angemeffenen Scherz erlaubt. Es gab felbft unter biefen rauben Rriegern gebeime Anbanger bes Chriftenthums.

Otto war mit bieser ersten Begegnung bes Herzogs voll-

<sup>&#</sup>x27;) Quandt l. c. p. 126. Herb. II, 11.

kommen zufrieden und machte ihm unter andern einen kostbaren Mantel und einen elfenbeinernen Stock zum Geschenke, den derselbe sogleich benützte, indem er sich darauf stützend zu seinen Soldaten sprach: "Belchen Bater hat uns Gott gegeben und welche Geschenke der Bater! sie sind jetzt angenehmer, als zu jeder andern Zeit!" Der Herzog vermehrte noch das Gesolge des Bischofs und ließ ihm einige Männer seiner Bezgleitung zurück, die ihm als Bezweiser dienen und an allen Orten, wo der Bischof Halt machen würde, für angemessen Bewirthung und für Lebensmittel von den herzoglichen Gütern sorgen sollten. Hierauf trennten sie sich.

Um folgenden Morgen, ben 3. Juni, begab fich ber Berjog nach seinem Soflager, Otto aber sette mit seinem Gefolge über ben Fluß und nahm bie Richtung gegen Bprit, ber nächsten pommernichen Stadt, Die nicht ferne von der Grenze Sie tamen burch verschiedene fleine Dorfer, die im letten polnischen Kriege fast gang gerstört worden waren und nur einzelne Bewohner guhlten, an einen ber Seeen gwifchen Tantow und himmelftabt (wahrscheinlich ben Carzinger Stegfee), ') wo sich aus Neugierde breißig Berfonen einfanden. Auf bie Frage, ob fie ben driftlichen Glauben annehmen wollten, warfen fie fich bem Bischofe zu Sugen und baten bemuthig um Unterricht und Taufe. Otto weinte vor heiliger Freude, unterrichtete fie in ben Grundwahrheiten bes driftlichen Glaubens und taufte fie fammtlich als die Erftlinge, die er in diesem beibnischen Lande in den Schafftall Chrifti einführte. Drei-Big erschien bem Gottesmanne, ber feinen Bufall fannte, fonbern alles unter bem Ginfluge ber göttlichen Brovibeng ju betrachten gewohnt war, eine mustische Bahl, die aus brei und zehn bestünde und mithin die beilige Dreieinigkeit und die gebn Gebote Gottes bezeichnete. 2) Diefer Umftand beftarfte ihn in

<sup>&#</sup>x27;) Quant l. c. p. 126. — \*) Herb. II, 11-12; Ebbo II, 4; Priefl. II, 2-4.

ber troftlichen Hoffnung, daß die Lehren und Gebote bes driftlichen Glaubens in Bommern Gingang finden wurden. Neue in seinem apostolischen Gifer erglüht bankte er Gott für feinen bisberigen augenscheinlichen Beiftand und für ben gludlichen Beginn feines apoftolischen Wirtens und flehte, wie immer, mit Inbrunft um feine Gnade für die Bekehrung ber beidnischen Lommern. Judeg fand er, wiewohl burch bas Unfeben ber beiben Bergoge geftütt, bennoch nicht überall eine gleich entgegen kommende Aufnahme. Im Allgemeinen widerftrebten fleinere Orte ber Annahme des Chriftenthums nicht; die größeren aber, die, wie scheint, die Leiden des Rrieges meniger gefühlt und jum Landesfürsten in etwas freierer Begiebung ftanden, fonnten erft nach längeren Unterhandlungen gewonnen werben. Bei feinem Miffionsgeschäfte felbst verfuhr Otto auf eine fehr umfichtige Weife, indem er einerseits Alles vermied, was bei den Beiden Anstoß erregen konnte, andererfeits aber auch wieber burch alle feine Anordnungen zu imponiren und einen gewinnenben Ginbruck bervorzubringen bemübt war. Er pflegte einfach und berglich, aber zugleich würdevoll jum Bolfe ju fprechen und bemfelben begreiflich ju machen. daß ihn nicht Eigennut, sondern einzig die böbere Rücksicht auf bas Beil ber Seelen in dieses ferne Land geführt babe. Da er biese Behauptung faktisch bewies, indem er in ber Lage war, felbst Geschenke zu vertheilen, so flögte er den Beiden großes Bertrauen ein, mabrend bas gablreiche Gefolge, ber Glang feiner außern Ericheinung und die Begleitung ber Abgeordneten bes Bolenbergogs und bes eigenen Landesfürsten nicht verfehlten, auch bie äußere Achtung vor seiner Berson und feinen Forderungen zu erhöhen. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Röpett l. c. I, 273.

## §. 31. Otto in Phrip.

Otto hatte seine Reise fortgesetzt und kam am 4. Juni brei Uhr Nachmittags') in den Bereich der Stadt Pyrig. 2) Als der Zug sich der herzoglichen Burg näherte, bemerkten Otto und seine Begleiter eine Menge Menschen, wohl an vierstausend an der Zahl, die eben unter Spiel, Tanz und Gesang und andern geräuschvollen Lustbarkeiten ein heidnisches Fest seierten. Die Missionäre wurden von diesem Anblide sehr überrascht, wagten es unter diesen Umständen nicht, als so ungewöhnliche Gäste unter diese von Wein und Lust berauschte Menge sich zu begeben, und beschlossen, die kommende Nacht unter freiem Himmel zuzubringen. Das sortwährende wilde Geschrei der Heiden hielt sie in beständiger Besorgnis vor einem plöglichen Uebersalle, so daß sie die Nacht schlassos zubrachten.

Des andern Morgens, den 5. Juni, sandte Otto den Paulicius mit den pommerschen Begleitern, die der Herzog zurückgelassen hatte, in das herzogliche Schloß. Sie begrüßten die pommerschen Großen, die des Festes wegen versammelt waren, im Namen der Herzoge von Polen und Pommern und meldeten ihnen die Ankunst eines Bischoses, der gekommen sei, diesem Lande den christlichen Glauben zu predigen. Hieraus eröffneten sie ihnen den Besehl der beiden Herzoge, ihn ehrsturchtsvoll zu empfangen und ihm williges Gehör zu schenken; denn er sei ein angesehener, vom Hause aus reicher Wann, der selbst in fremdem Lande von Niemanden etwas bedarf; er verlange nichts, und sei nur ihres Seelenheiles, nicht des Gewinnes wegen gekommen. Paulicius eriunerte sie an ihr dem polnischen Herzoge gemachtes Bersprechen und an die schrecksliche Niederlage, die sie als göttliche Strass betrachten müßten,

<sup>&#</sup>x27;) Giesebrecht B. G. II. 265. — '3) Pirissa (Herb. II, 13.). Piritscum (Ebbo II, 5.), Petris (Priefl. II, 4.).

und warnte fie, nicht auf's Neue ben Born Gottes wiber fic au reigen; ber gange Erbfreis hatte bereits die driftliche Religion angenommen, fie allein konnten boch teine Ausnahme Die Bommern zögerten, suchten verschiedene Entschulbigungen vorzubringen und baten um Bebenfzeit, ba eine fo wichtige Sache nicht augenblicklich und ohne Berathung ent= schieden werden konnte. Baulicius aber und feine Begleiter faben hierin eine Lift und fprachen: "Es ift feine Zeit mehr, die Sache weiter zu überlegen. Was ihr thun wollt, thuet fogleich; benn ber Bifchof ift icon ba. Schon geftern Abends wollte er in die Stadt einziehen, aber weil er hörte, daß ihr mit Spiel und Luftbarkeiten beschäftiget waret, verschob er feinen Einzug und ichlug fein Belt im Freien auf. Rett aber möget ihr erwägen, ob ihn eine weitere Bergögerung nicht beleidigen mußte; ja die Berzoge felbst mußten dieg als eine Berachtung ihrer Befehle ansehen." "Wie," fragten fie jest, "ift er schon in der Nabe?" Paulicius bestätigte es. fagten fie, "find alle unfere Plane vereitelt. Da es die Umstände forbern, so lagt uns freiwillig und freudig thun, was wir einmal doch thun werben. Denn der allerhöchste Gott scheint uns burch feine Macht von allen Seiten zu brangen und an sich zu ziehen. Unsere Götter, wie es sich offenbar zeigt, find feine Götter; benn gegen ben Christengott konnen fie uns nicht helfen. Es ist also beffer, diejenigen zu verlaffen, bie uns verlaffen haben, und dem mahren Gott anzuhängen, ber diejenigen nicht verläßt, die auf ihn hoffen." Sie machten nun in einem abgesonderten Zimmer hierüber einen förmlichen Beschluß, theilten benfelben bem Paulicius und beffen Begleitern mit und traten, von biefen begleitet, auf dem Festplate vor bas gegen bie sonstige Gewohnheit noch versammelte Bolt. Als die Beiden diefen Beschluß der Aeltesten vernommen und gehört hatten, daß der Bischof in der Nähe sei, stimmten fie alle der Annahme bes Christenthums bei und begehrten mit lautem Geschrei, daß er sogleich bereingeführt wurde, damit sie ibn noch feben und hören tonnten, ebe fie von ber Festversammlung in ihre Heimath zurudtehrten.

Sogleich begaben fich Paulicius und feine Begleiter mit einigen Abelichen ber herzoglichen Burg in bas driftliche Lager, welche ben Bifchof ehrerbietig begrüßten, und im Namen bes Abels und bes Bolfes ju fich einluben mit ber Berficherung, baß nicht die mindeste Gefahr ober Beleidigung zu fürchten sei, und bag fie ihm Alle und in allen Studen aufrichtig folgen Ueber biefes gunftige Beginnen feines Miffionswertes vom glübenbsten Danke gegen Gott erfüllt begab fich nun Otto mit feinem gangen Gefolge auf ben Weg gur Burg. Als aber die Bolfsmenge von ferne die lange Reihe ber Wagen, Fubrwerke und Saumroffe mit Lebensmitteln bepackt, und ber Reitpferbe nebst beren gahlreichem Gefolge erblicte, ba wurde fie befturzt und vermuthete einen feindlichen Ueberfall. Nachbem fich aber die Beiden vom Gegentheile überzeugt hatten, schwand ibre Surcht, und sie eilten ichaarenweise ben Beranziehenden entgegen, umringten fie von allen Seiten voll Reugierbe und Bermunderung und geleiteten fie bis jum freien Blate vor dem Eingange des Schloffes. Bier ließ Otto fein Gefolge bie Relte aufschlagen. Die beibnifchen Bommern halfen unbefangen und gutmuthig bei diefer Arbeit und bewiesen fich gang arglos und in aller Beife gefällig.

Unterbessen hatte Otto die Pontisitalkleider angezogen und auf den Rath des Paulicius und der Aeltesten einen erhöhten Ort bestiegen, um mit Hilfe eines Dollmetschers!) zu der dichtgedrängten Bolksmenge zu sprechen. "Gottes Segen," sprach er, "sei über euch. Die Ursache unserer Ankunft ist euch vielleicht schon bekannt, möget ihr sie noch ausmerksamer in's Auge fassen. Wir sind weit hergekommen. Euer Heil, eure Seligkeit, eure Freude sind die Ursache unserer weiten

<sup>&#</sup>x27;) Otto war zwar der polnischen, nicht aber ber pommerschen Sprache machtig.

Reise. Denn ihr werbet selig, glücklich und fröhlich sein in Ewigkeit, wenn ihr euern Schöpfer erkennen und ihm allein bienen wollt." Dieß und Aehnliches sprach der greise Bischof in einsacher und liebevoller Weise zum Bolke. Alle Anwesenden wurden tief gerührt, entschlossen sich ohne Ausnahme für die Annahme des christlichen Glaubens und baten um den nöttigen Unterricht in den Lehren des Christenthums. Sieden Tage unterrichteten Otto und seine apostolischen Gehilsen der christlichen Religion, und als er sie für hinreichend vorbereitet glaubte, ordnete er ein dreitägiges Fasten an und befahl ihnen hieraus, ihre Leiber im Bade zu reinigen und mit gewaschenen weißen Kleibern reumüthig zur heiligen Tause zu erscheinen.

Die Taufhandlung felbft murbe von Otto auf eine äußerft geziemende, die Schamhaftigkeit ichonende Beise angeordnet. Er ließ brei von einander getrennte Baptifterien er-In bem einen a) taufte er felbst bie Anaben, in ben beiben andern follten bie übrigen Priefter abgefondert bie Danner und bie Frauen taufen. Er ließ brei febr große Faffer in die Erbe fenten, beren Rand nur bis an die Rniee eines Mannes reichte, fo daß man leicht in das Wasser hinabsteigen fonnte. Um diefe Faffer herum ließ er Pfosten in die Erde schlagen, die oben mit Stricken umfpannt waren, an benen nach Art eines Zeltes Borhänge herabhingen. Das Innere bes Baptisteriums war durch eine aus Linnentuch bestehende Wand geschieden, bie oben an einem durchgezogenen Seile befeftiget war, und ben Briefter und beffen Gehilfen von bem Täuflinge in ber Taufwanne trennte, fo bag ber Täufling vom Briefter nicht gesehen werben fonnte und ber Schambaftigfeit bie strengste Rechnung getragen mar.

Als die Täuflinge nach völliger Vorbereitung am beftimmten Tage (15. Juni) zum Empfange der heiligen Taufe erschienen waren, hielt Otto nochmals an alle insgesammt eine passenbe Anrede, trennte sie nach den Geschlechtern, salbte sie mit Del und begann sammt den Priestern die sakramentale Handlung. Beim Taufzelte angelangt ging allzeit nur Ein Täufling mit seinem Pathen hinein. Der Täufling legte sein Kleid ab und gad es sammt der Taufterze dem Pathen, während er selbst in das Wasser stieg. Hatte der Priester durch das Geräusch vernommen, daß der Täufling in das Wasser gestiegen, so schob er den Borhang etwas zurück, tauchte den Kopf des Täussings dreimal in das Wasser, salbte dessen Scheitel mit dem heiligen Chrysam, legte das weiße Kleid auf ihn, zog den Borhang wieder vor und entsernte sich. Hierauf stieg der Neugetauste aus dem Wasser, zog das weiße Kleid an, das der Pathe in seinen Händen gehalten, und trat aus dem Zelte hervor. — Dieß war die Weise der Tause bei allen Erwachsenen nicht bloß in Pyrit, sondern an allen Orten, wo die heilige Taussandlung vorgenommen wurde.

Im Binter erlitt die Ertheilung der Taufe einige Mobification. Otto ließ sie in geheizten Stuben und mit warmem Basser vornehmen. Auch hier wurden die Tauswannen in den Boden eingesenkt, mit Borhängen umgeben, die Priester in vorgenannter Beise vom Täusling abgesondert und die Tausstuben mit Beihrauch und andern Bohlgerüchen vor unangenehmer Ausdünstung bewahrt. Die zarten Rüchsichten, die der heilige Bischof bei Vornahme des Tausaktes walten ließ, waren ein äußerer Abdruck seiner reinen Seele, die seinem ganzen Neußern und allen seinen Handlungen wie ein Siegel sich ausprägte. ')

Otto weilte bis jum 23. Juni in Pyrig, und benügte mit seinen geistlichen Gehilfen diese Zeit, um die neue Christensgemeine in den Lehren des Christenthums zu befestigen, sie über die Geheimnisse und Festtage der Menschwerdung, Erstsung und Auferstehung des Herrn, sowie über die Gebräuche der heiligen Kirche, die Freitagss, Quatembers und vierzigtägige

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 13-15.

Fasten, die Bigilien und Feste der Apostel und anderer Heiligen, die Feier des Sonntags und über die Eintheilung der Monate und des ganzen Jahres nach christlicher Sitte zu belehren. Da eine Kirche wegen Kürze der Zeit nicht gebant werden konnte, ließ Otto ein Nothzelt und einen Altar darin errichten, den er zur Feier der heiligen Geheimnisse weihte. Er ließ ihnen auch einen Priester zurück und übergab ihm einen Kelch und Bücher und alle zum Altardienste nöthigen Geräthe. Mit großer Freude betrachteten die Neubekehrten — es waren ihrer an siebentausend — alle diese Geschenke, verwarsen im glühenden Dankgefühle noch einmal alle ihre heidnischen Frethümer und Gebräuche, und begannen, eine neue Schöpfung in Christo, in einem neuen Leben zu wandeln. ')

Wer möchte bie Wonne schilbern, bie Otto's Seele bei bem glanzenben Beginne seines heiligen Missionswerkes burchbebte.

# **§.** 32.

# Otto's Abigied bon ben Renbefehrten.

Gebrängt von der ihm gewordenen Sendung, nicht bloß Eine Stadt, sondern wo möglich das ganze Land für den chrifts lichen Glauben zu gewinnen, mußte nun Otto seine Erstlingszemeinde verlassen, um das Reich Gottes auch an andern Orten zu verkünden. Er versammelte daher alle Reugetauften, und hielt die folgende Abschiedsrede, deren Hauptinhalt er bei seiner Rückehr nach Bamberg den neugegründeten Christenzemeinden schriftlich hinterließ:

"Brüber, ich eifere um euch mit Gottes Eifer."
(2. Cor. 11, 2.) Denn ihr alle, die ihr gekommen seid, um mich zu hören, und von mir belehrt an Christus geglaubt habt und Christen geworden seid, ihr seid Eine Kirche in dem Herrn, durch den Glauben verlobt meinem Herrn Jesus Christus; eine Kirche, sage ich, seid ihr Alle, eine und einzige Verlobte

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 16.

meines Berrn Jesus Christus, weil ihr ber allgemeinen Rirche durch den Glauben einverleibt seib. Da ich aber durch seine Gnade Urheber biefer eurer Berlobung geworden bin, - benn ich habe euch verlobt einem Manne, euch als teusche Jungfrau Chrifto darzustellen, — beghalb eifere ich um euch, doch nicht mit jeglichem, sonbern mit bem Gifer Gottes; benn es fann auch einen ichlechten Gifer geben nach bem Worte bes Apostels: "Sie eifern um euch nicht auf gute Beife" (Gal. 4, 17); eifern aber beift zürnen wollen, obgleich es auch für nacheifern, (nachstreben) bisweilen fich gebraucht findet, wie in ber Stelle: "Beeifert euch um die vorzüglicheren Gaben." (1. Cor. 12, 31.) Ich will euch aber gurnen und bin bereit. euch zu zurnen, was ich vorher nannte: ich eifere um euch, weil ich ohne Betrübnig und Unwillen nicht ertragen tann noch jemals werbe ertragen konnen, wenn ihr, was Gott verhüten moge, zur Schmach meines Herrn Jesus Chriftus, bem ich euch durch ben Glauben verlobt babe, von Neuem mit fremden Denn diese Art von Hurerei Göttern euch befleden wolltet. icheibet am meisten von Gott. 1) Brüber, mertet wohl! Sebet, ihr alle, die ihr in Christo getauft seid, habt Chriftum angezogen" (Gal. 3, 27.), ihr habt burch ihn die Nachlaffung ber Erbfunde und ber wirklichen Gunden erlangt, ihr feid rein und heilig, aber nicht durch euch, sondern durch ihn feid ihr gereinigt und geheiligt worben, weil "er bie Belt von ihren Gunben mit feinem Blute gewaschen bat." (Offb. 1, 5.) Berunreinigt euch baber nicht auf's Reue mit bem Gögendienfte; Benn ber Gogendienft ift eine Unreinigfeit, bie Gott schwer beleidigt und ganglich von ber Gnade Gottes trennt. Gebt euch ben Berführern und unreinen Geiftern nicht preis. Erweiset Gott , euerm Schöpfer allein , aber feinem Geschöpfe göttliche Ehre, damit nicht fein Born und seine Rache über ench hereinbricht; wachset vielmehr im Glauben und in

<sup>1)</sup> Bgl. Rlempin l. c. p. 194.

ber Liebe, damit sein Segen über euch und eure Kinder komme, und ihr im Glauben an ihn und in der Uebung der Werke des Glaubens das ewige Leben habet im Namen dessenigen, "der euch aus der Finsterniß zu seinem wunderbaren Lichte berufen hat." (1. Petr. 2, 9.). Denn ihr dürft versichert sein und durchaus nicht zweiseln, daß ihr, wenn ihr die Unschuld und Heiligung, die ihr heute besitzet, mit seiner Hilfe bis zum Ende eures Lebens bewahret, nicht nur dem ewigen Tode entgehen, sondern auch die Freude des himmlisschen Reiches in Ewigkeit besitzen werdet."

"Allein, weil das gegenwärtige Leben ohne Sünde nicht fein kann —, denn "ein Kampf und Bersuchung ist des Menschen Leben auf Erben" (Job 7, 1.), so gebe ich euch bei meinem Abschiebe von euch, was uns Gott gegeben hat, als Unterpfand des heiligen Glaubens zwischen euch und Gott, die sieben heiligen Sakramente der Kirche, als sieben Zeichen der Gaben des heiligen Geistes, durch deren Gebrauch eure Kirche in den Mühen und Kämpsen dieses Lebens nicht ermatten, sondern Fortschritte machen und ihre Schäden ausdesserfern kann. Merket also sest, was ich euch bei meinem Abssches sage

"Das erste Sakrament, das ihr bereits empfangen habt, ist die heilige Tanfe. Dieses Sakrament, meine Brüder, müßt ihr von nun an immer heilig halten und verehren, und enern Kindern zur rechten Zeit, nämlich am Samstag vor Ostern und Pfingsten, durch die Hände der Priester spenden lassen; denn ihr wisset, daß, wer ohne dieses aus dem Leben scheidet, weder das Reich Gottes besitzen, noch dem angeerbten Fluche in Ewigkeit entgehen wird.

Das zweite Sakrament ist die Firmung, das heißt die Salbung der Stirne mit dem Chrysam. Dieses Sakrament ist den Lebenden nothwendig, damit sie im Kampse gegen die Bersuchungen und Bersührungen dieses Lebens durch die Kraft des heiligen Geistes geschützt und gewaffnet werden. Es ist

aber nicht bis in das hohe Alter aufzuschieben, wie einige meinen, sondern im jugendlichen Alter zu empfangen, weil dieses Alter wegen der aufwachenden Leidenschaften für die Bersuchungen empfänglicher ist.

Das dritte Sakrament ist die Salbung der Kranken, welches deshalb den Sterbenden nothwendig ist, weil in jener Salbung durch die Kraft des heiligen Geistes Sündennachlassung ertheilt und der Sterbende im Kampfe gegen die bösen Geister, die am Ende des Lebens den Seelen besonders nachstellen, durch dieselbe Kraft des heiligen Geistes gestärkt wird. Jeder Christ soll es als das sicherste Heilsmittel für seine Seele im Todeskampfe sehnlichst wünschen und mit aller Andacht empfangen.

Das vierte Sakrament ift bie Euchariftie, bas beißt ber Leib und das Blut des Herrn. Dieses Saframent ift ben Lebenben und Sterbenben nothwendig. Denn wir mögen leben ober fterben, immer muffen wir diese Wegzehrung gebrauchen. Es ift eine mahre Speise ber Seele, die bas ewige Leben in sich hat. Daber muß das heilige Megopfer oft gefeiert werben und ihr mußt bemfelben andachtig beiwohnen, um öfter biefe Wegzehrung zu empfangen. Könnt ihr aber, da ihr fleischlich seid, nicht bei jeder heiligen Messe diese allerbeiligste Speise genießen, so sollt ihr boch mit bem Briefter, eurem Mittler zwifchen Gott, ber für euch communicirt, burch gläubiges, ehrerbietiges und andächtiges Anhören ber beiligen Deffe geistiger Beise communiciren. Ihr selbst aber mußt boch brei bis vier Mal im Jahre, wenn es nicht öfter gescheben tann, beichten und fatramentalisch communiciren.

Das fünfte Sakrament ist die Bersöhnung der Gefallenen durch die Buße, wodurch diejenigen, die nach der Taufe durch schwerere Sünden von der Kirche (geistiger Weise) ausgestossen wurden, durch Genugthuung und Buße mit ihr wieder ausgesöhnt werden. Dieses Sakrament ist gleichsam ein hei-

lender Berband (malagma), der die Wiedergenesung bewirft, für die im Rampfe Gefallenen und Berwundeten.

Das fechfte Sakrament ift die Ebe, bas beißt die eheliche Die vorher genannten fünf Saframente find allgemeine, jedem Chriften nothwendige, dieses ift aber ein besonderes, weil nicht Allen, sondern nur denjenigen nothwendig, bie sich nicht enthalten können, und gleichwie zu ben erfteren Saframenten alle Menfchen einzulaben und anzuhalten find, fo foll zu biefem Niemand angehalten ober eingelaben werben, außer biejenigen, welche, wie gesagt, fich nicht enthalten, fonbern burch verbotenes und unftetes Beisammenleben fich ichanden und beflecten. Denn diesen ift zu rathen, bag fie ihrer Schwäche burch ein ehrbares Mittel zu Silfe kommen. aber, die ihr bis jest nicht Chriften, sonbern Beiden gewesen seid, habt kein Sakrament der Ehe gehabt, die eheliche Treue nicht bewahrt, sondern nach Willfür mehrere Frauen genommen: bies ift euch in Rufunft nicht mehr erlaubt, sonbern Gin Dann barf nur Gine Frau, und Gine Frau nur Ginen Dann haben; was barüber ift, ift vom Bosen. Ist baber einer unter euch, ber vor der Taufe mehrere Frauen hatte, der mable von ihnen eine aus, die ihm mehr gefällt, und lebe mit ihr allein nach driftlicher Beife, die andern aber entlaffe er. Auch bore ich, daß ihr, Frauen, die Mädchen nach der Geburt zu tödten. pfleget. ') Wie abscheulich bieses ist, kann mit Worten nicht ausgesprochen werben. Sebet, bas thun nicht einmal bie wilden Thiere an ihren Jungen. Ein folcher Mord soll von nun an unter euch nicht mehr begangen werden, weil er ohne bie schwerste Buke nicht gefühnt werben tann. Erziehet daber eure Kinder, fie mogen Anaben ober Madchen fein; benn Gott ift es, ber ben Mann und bas Weib erschafft.

<sup>&#</sup>x27;) Wenn eine Frau mehrere Mädchen geboren hatte, so töbtete sie einige davon, um die übrigen leichter großziehen zu können, ohne daß diese Grausamkeit für irgend etwas Unrechtes angesehen wurde. (Herb. 11, 32.)

Das siebente Sakrament ist die Priesterweihe. Auch dieses ist ein besonderes und kein allgemeines Sakrament. Denn obschon alle Menschen der Geistlichen bedürfen, so ist es doch nicht nöthig, daß Alle Priester werden. Zu diesem Sakramente sollen aber nur diesenigen eingeladen, nicht angehalten werden, die durch Sittlichkeit und Kenntnisse sich auszeichnen. Daher ermahne und lade ich euch ein, (denn zwingen darf ich euch nicht), daß ihr von euern Kindern einige dem Priesterstande weihet, nachdem sie vorher in den Wissenschaften fleißig unterrichtet worden sind, damit ihr an ihnen, wie dieß bei andern Bölkern der Fall ist, aus euerm eigenen Bolke der lateinischen Sprache kundige Priester erhaltet.

Dieg find nun die sieben Sakramente, die ich euertwegen noch einmal aufzähle: die Taufe, die Firmung, die Salbung ber Rranten, die Euchariftie, die Wiederverfohnung der Gefallenen, bie Ehe und die Briefterweihe, welche ber himmlische Bräutigam burch mich, seinen unwürdigen Brautführer, euch, feiner Rirche und Braut, als Unterpfand feiner mahren Liebe zu übermachen sich gewürdigt hat. Bewahret baber biese Saframente mit aller Ehrfurcht, liebet und ehret fie; lehret sie eure Rinder, daß sie dieselben auswendig wiffen und fleißig beobachten von Geschlecht zu Geschlecht. Gebet, ihr habt eine Rirche, ihr habt einen Briefter, ber euch über alles biefes, und was euch sonst nothwendig ist, ausführlich unterweisen tann. Höret ihn also, wie mich, ehret und liebet ihn, und thuet Alles, was er euch fagen wird. Und nun scheide ich von euch mit ber hoffnung, wieder zu euch zurudzukehren. Geliebtefte im Berrn!" Otto verließ mit feinem Gefolge unter vielen Thränen seine Erstlingsgemeine in Burit, um bas Licht bes Glaubens anderwärts leuchten gu laffen. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 16-18.

# **§. 33.**

#### Otto's apoftolifce Thatigfeit in Cammin.

Bergog Bratislam hatte feine Resideng in Cammin, 1) einer festen Burg an ber nördlichen Landestüfte an ber Divenow, bem rechten Ausfluße bes großen Saffes in die Oftfee, jest einer hübschen Stadt mit vielen Fabriten, ftarter Fischerei und lebhaftem Sandel. Als Otto von ben polnischen und pommerschen Begleitern geführt am 24. Juni in die berzogliche Residenz gefommen mar, fand er in Abwesenheit des Berzogs bei beffen Gemablin Beila bie ehrendste und freudigste Sie war icon früher Chriftin geworben, mußte Aufnahme. aber unter ben Beiben lebend ihren Glauben verheimlichen. Sie hatte icon, mabrend Otto in Pprit wirfte, in Geheim Rundschafter babin geschickt, die ihr über Alles, mas bort vorging, ausführlichen Bericht erstatten mußten, und faßte nun, burch ben glucklichen Erfolg ber Mission in Pyritz ermuthigt, ben Entschluß, ihren Glauben offen zu bekennen, und nicht blog ihre Dienerschaft, sondern auch die Bewohner Cammins und ber Umgegend durch berebte Schilberung ber Beiligfeit und Schönheit ber driftlichen Religion für ben Glauben geneigt zu machen. Gott hatte biefe eble Frau als Werkzeug benütt, bem beiligen Glaubensprediger in einer Weise vorzuarbeiten, bag bei seiner Anfunft die gange Stadt und Umgegend bereits für bie Annahme bes driftlichen Glaubens gewonnen war.

Otto's Freude hierüber war überaus groß. Ohne jegliches hinderniß stand eine zahlreiche Ernte in Aussicht, die nur der Schnitter harrte, deren Anzahl zur übermäßigen Arbeit freilich nicht im Berhältnisse stand. Täglich kamen und gingen ganze Schaaren Bolkes. Die Missionäre fanden sich durch sortwäherendes Unterrichten, Katechisiren und Taufen, fast übermenschlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Camina bei Herb. II, 18, Gamin bei Ebbo II, 5, Chamin bei Priefl. II, 4.

angestrengt und nur die Freude über einen so reichlichen Erntesegen und die Kraft von Oben konnte sie aufrecht erhalten. Der greise Bischof hatte sich seinem heiligen Beruse so ganz hingegeben, daß er beim Tausen, wiewohl er nur Knaben tauste, oft so sehr sich anstrengte, daß die Albe von der Schulter bis zu den Lenden vorne und im Rücken vom Schweiße tros. Manchmal mußte er vor allzugroßer Ermübung einen Augenblick sich sehen und ausruhen, um mit neuer Kraft einer Arbeit zu obliegen, die ihn mit himmlischer Wonne erfüllte. Sein Herz übersloß vom Danke gegen den allgütigen Gott, der ihn zum Wertzeuge eines so reichlichen Segens für die Kirche erwählte.

Unterbeffen mar am 3. Auguft auch ber Bergog mit seinem Gefolge an bas Hoflager gurudgefehrt. Bochft erfreut über ben glucklichen Erfolg ber Mission umarmte er ben Bischof und fprach: "Sei gegrußt, heiligfter Bater! Burne nicht, bag ich feit meiner erften turgen Begrüßung fo lange bein Angeficht nicht fab; benn ich mar burch unabweisliche Staatsgeschäfte daran gehindert. Rett aber bin ich bereit, dir nach Bunsch zu dienen. Denn ich ftebe mit meiner Berson und mit Allem, was ich habe, zu beinen Diensten." Rach biesen Worten wendete er fich zum Rlerus und zu ben angeseheneren Männern bes bischöflichen Gefolges und fprach: "Du erlaubst mir, o Bater, bag ich auch biefe beine Mitarbeiter begruße", nahm fie hierauf einzeln bei ber Band, fugte fie, nannte fie feine theuerften Sohne und Brüber, und pries Gott, ben Spender alles Buten, daß er ihn gewürdiget hat, fo liebe Gafte in feinem Saufe zu empfangen. hierauf wurden bie Golbaten, die ben Bergog begleitet hatten, in ber driftlichen Lehre unterrichtet, biejenigen aber, bie schon vorher beimlich Chriften waren, wie ber Bergog felbst, burch bas beilige Buffakrament gereinigt und durch das feierliche Berfprechen verpflichtet, von nun an alle heidnischen Gebräuche abzulegen und gang nach driftlicher Weife zu leben.

In letter Beziehung gab der Herzog ein glänzendes Beispiel der Demuth, das die Wirkung auf die Großen des Landes nicht verfehlen konnte. Er trat öffentlich vor den Bischof und sprach: "Ich weiß, daß es der Heiligkeit des Christenthums zuwider ist, mehrere Frauen oder Concubinen zu haben", dann berührte er die heiligen Reliquien und schwur in Gegenwart des Bolkes, die vierundzwanzig Nebenfrauen, die er nach heidenischer Sitte neben seiner rechtmäßigen Gattin genommen, zu entlassen. Nach seinem Beispiele thaten die meisten der anwessenden Großen und versprachen, mit Einer Frau in gesehmäßiger Ehe zu leben.

So wuchs die Kirche Gottes zu Cammin in erfreulichster Weise. Otto ordnete den Bau einer Kirche an, und der Herzog versah sie mit den zur Feier des Gottesdienstes und zum Unterhalte eines Priesters nöthigen Einkünften. Zum augenblicklichen Gebrauche wurde eine Kirche von Baumästen ') errichtet, in welcher Otto einen Altar konsekrirte. Auch bestimmte er einen Priester seines Gefolges für diese Kirche und versah sie mit einem silbernen Kelche, mit Meßbüchern und tirchlichen Kleidern, sowie mit allen übrigen Kirchengeräthen.

In Cammin und der Umgegend hatte nun das Chriftensthum festen Fuß gesaßt. Täglich, besonders an Sonn- und Festtagen, kam das Bolk zur Kirche, um der Feier der heiligen Geheimnisse beizuwohnen. Aber nicht Alle hatten dem Heisdenthume abgeschworen. Gar manche, besonders auf dem Lande, hielten starrsinnig am Gögendienste sest und widersetzen sich mit Jugrimm der Lehre des Heiles. Gott läßt jedoch seiner nicht spotten. Die Biographen erzählen in dieser Beziehung einen tragischen Borfall. Nicht weit von Cammin lebte eine sehr reiche Wittwe. Sie besaß dreißig Pferde und ebenso viele gewappnete Männer, ein Beweis ihres großen Reichthums, der sie in die vornehmste Klasse der Nation ein-

<sup>1)</sup> Ebbo II, 5.

reibte; benn bie Macht und ber Reichthum murbe nach ber Angabl ber Pferbe bemeffen, die ein freier Mann befag. Diefe reiche Wittwe mar voll haß gegen bas Chriftenthum und wollte von bem Glaubensprediger nicht nur felbst nichts wiffen, fondern hinderte auch ihre Dienftleute, ben Miffionspredigten beizuwohnen. Eines Sonntags zur Erntezeit, als alles Bolf nach Cammin ging, um bem Gottesbienfte beizuwohnen, befahl fie ihren Leuten, auf bas Feld zu geben und bas Getreibe gu fcneiben. "Denn", fprach fie, "bieß ift beffer, als für biefen neuen Gott zu feiern, ben uns biefer Bischof Otto von Bamberg aus seiner Beimath bringt; was geht er uns an? Sebet ihr nicht, welche Guter und Reichthumer unfere Götter uns verlieben haben? durch ihre Freigebigkeit haben wir Uleberfluß an Schäten, Ehre und allen Dingen; es mare feine geringe Schmach, von ihrer Berehrung abzulassen. Gebet also, wie ich gesagt habe, unser Getreibe zu schneiben, und bamit ihr noch weniger Bebenfen traget, bereitet mir ben Wagen; benn ich felbst will mit euch auf bem Felbe arbeiten." Auf bem Felbe angelangt, sprach fie: "Was ihr mich thun sebet, bas thuet auch." Sogleich sturate fie bie Mermel gurud, ichurate bas Rleib, ergriff mit ber Rechten bie Sichel und mit ber Linken bie Halme und begann zu schneiben. Niedergebeugt, wie sie war, erstarrte fie aber an allen Gliedern, und blieb, einer Marmorfaule ahnlich, unbeweglich in diefer Stellung, die Salme und die Sichel frampfhaft festhaltend und die herbeieilenden Anechte anstarrend. Heftig erschreckt mahnten biese ihre Herrin, von ihrem Frevel abzustehen; benn ftart sei ber Chriftengott! Sie antwortete nichts. Jest wollten fie biefelbe mit Gewalt emporrichten und ihr bie halme und bie Sichel aus ben Händen ziehen. Aber umsonft. Die reiche Frau blieb unbeweglich, wie ein Fels in der Erde. Bemühungen fruchtlos blieben, wollten bie überaus befturzten Dienstleute bas Felb verlaffen. Doch jest mar bes Schredens genug. Die reiche herrin war vom fataleptischen Banne gelöst

und stürzte rücklings todt zu Boben. Die Knechte legten ben Leichnam auf den Wagen und sprachen: "Sehet, welche Garbe wir am Sonntag vom Acker heimführen!" Sie eilten sogleich nach Cammin, erzählten den schrecklichen Borfall und begehrten die heilige Tause. ) Schnell hatte sich die Kunde von diesem schrecklichen Strafgerichte in der ganzen Segend verbreitet. Die Gläubigen wurden dadurch im Glauben des stärkt, die noch Ungläubigen aber von heilsamer Furcht ergriffen, so daß sie gleichfalls dem Gögendienste entsagten. Die Folge hievon war, daß die Sonn- und Festtage noch gewissenhafter gefeiert wurden, und die christliche Religion und ihre Verkünder, besonders der greise Bischof, dei allem Volke zu noch größerer Hochschäung und Verehrung gelangten.

Otto hatte zu Cammin fünfzig Tage verweilt und mußte nun seine Missionsreise fortsetzen. Da von nun an die Reise zu Wasser gemacht werden mußte, übernahm der Herzog die Pferde und Lastthiere der Missionäre, ließ sie auf die beste Weide führen und sorgte so vortrefslich für dieselben, daß ihre Eigenthümer, als der Bischof nach mehrmonatlicher Abwesenheit wieder zurückehrte, wegen Stärke und Wohlgenährtheit sie sast nicht mehr erkannten. 2)

### §. 34.

### Otto's fructlofes Mühen in Julin.

Das nächste Ziel seiner Missionsreise war Julin 3) (Wollin), auf der gleichnamigen Insel zwischen der Divenow und der Swine, jetzt ein Städtchen, das gegen viertausend Einwohner zählt, die Fischerei und Handel treiben. Julin galt damals als große und mächtige Stadt. Ihre Einwohner

<sup>&#</sup>x27;) Freig berichtet Priefl. II, 14, daß dieses Wunder in Stettin geschen sei. — ') Herb. II, 18—22; Ebbo II, 5—6. — ') Julin, Julina, Vulin, Willin. Ebbo III, 1 und Priefl. II, 5 sagen, die Stadt sei von Julius Caesar erbaut worden und trage von ihm den Namen.

Sulzbed, Leben b. h. Otto.

waren als roh und grausam verschrieen und lebten vom Hansbel und Seerand. Der Herzog gab daher dem greisen Bischof Begleiter und in der Person zweier Bürger von Cammin, des Schiffsherrn Domessam und seines Sohnes, welche Männer von Ansehen und bewährter Rechtschaffenheit waren, schiffskundige Führer auf der Ueberfahrt.

Otto verließ Cammin am 13. August, und als man noch an demselben Tage ber Stadt Julin sich näherte, beschlich bie Führer eine Angft, die fie fich im halblauten Gefpräche mittheilten. Als Otto biefes Geflüfter bemerkte, fragte er um bie Ursache besselben. Sie sprachen: "Wir fürchten, o Bater, für dich und die Deinigen. Diefes Bolf war allzeit roh und unbändig. Wenn es bir baber gefällt, fo wollen wir jett landen und am Ufer ben Ginbruch ber Nacht abwarten, bamit wir nicht durch unfern Ginzug am hellen Tage einen Bolksaufstand gegen uns erregen. Wenn wir bei Nacht in die berzogliche Burg einziehen, fo find wir gefchützt und konnen fo nach und nach Einzelne besuchen und unsern Zweck vielleicht ficherer erreichen." 1) Diefer Rath fand Beifall, und so gogen fie unter dem Schute ber Nacht, ohne daß die Bewohner ber Stadt es mertten, in die herzogliche Burg. Raum war ber Tag (14. August) angebrochen und die Ankunft des Bischofs bekannt geworben, als ichon viele Leute aus dem Bolfe vor ber Burg fich sammelten und neugierig fich erkundigten, wer die Fremdlinge wären und woher und warum fie gekommen? Nachdem sie hierüber Aufschluß erhalten hatten, verbreitete fich diese Runde wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Alles eilte herbei und das ganze Bolk tam in die größte Aufregung. Die Buth erreichte einen so hohen Grad, daß die Bolksmassen mit Mexten, Schwertern und andern Waffen verfeben, ohne alle Rücksicht auf bas herzogliche Afpl bie Burg befturmten und

<sup>&#</sup>x27;) Der Herzog hatte nämlich in allen Städten bes Landes eigene Burgen, die für jeden, der fie erreichte, als unverletzische Afple galten.

bie Miffionare ohne Bergug mit bem Tobe bedrohten, wenn fie nicht augenblicklich die Burg und die Stadt verließen.

'Unterdeffen hatte sich ber Apostel in den festen Thurm bes Schlosses zurückgezogen, wohin man auch die Riften und Roffern und das Gelb fammt allen gottesbienftlichen Geräthschaften und Roftbarkeiten vom Schiffe ans in Sicherheit gebracht hatte. Hier fanden sich jest auch die übrigen Missionare und Begleiter bes Bischofs ein, um von der Buth bes Bobels ficher zu fein. Sefrid, Otto's geliebtefter Freund, lag in einem andern Saufe vom Fieber ergriffen barnieber. Bei bem furchtbaren Aufruhre, ber vor bem Schloffe wüthete, raffte er sich in seiner Fieberhitze auf und brang in bas Schloß zu feinen Gefährten, ohne jedoch eine Mighandlung zu erfahren, ba man ihn seiner Krankheit wegen schonte. Die Missionare waren voll Furcht und Bangigkeit und weinten im Anblicke bes naben Todes. Otto aber bewahrte seine unerschütterliche Rube und Beiterfeit und freute fich in ber Soffnung, für ben Namen Jesus geschlagen oder verwundet zu werden. Er wollte in diesem festen Thurme abwarten, bis sich die Wuth der tobenden Menge abgefühlt hatte. Allein die Gefahr muchs mit jedem Augenblice. Auch ber feste Thurm wurde angegriffen, bas Dach berabgeriffen, die Wände einzuhauen begonnen. bas Aeußerste bevorstand und jeder Augenblick bes Bogerns bie Todesgefahr näher brachte, fturzte Paulicius und bie herzoglichen Gefandten aus der Burg in die wüthende Bolksmaffe und verschafften sich burch Schreien und Sandewinken endlich so viele Ruhe, daß sie vernehmlich sprechen konnten. "Was foll das fein," riefen fie, indem fie die ganze Buth auf fich gu lenken fuchten; "wenn ihr uns hier in ber Burg unfers Berzogs und Berrn nicht friedlich wohnen laffet, fo gestattet boch, daß wir im Frieden abziehen können. Warum wüthet ihr gegen uns? wen aus euch haben wir beleidiget?" Beiden erwiederten: "ben Betrüger, jenen Bifchof, und die Chriften, die mit ihm gekommen sind, wollen wir tödten; wollt ihr fie aber retten, so gestatten wir es ench; führet sie aber schnell aus ber Stadt."

Baulicius fehrte fogleich zum Bischof zurück, ergriff ibn bei ber Sand und zog ihn gleichsam fort, ihn bescheiben brangend, wo möglich schneller zu geben. Die übrigen Miffionare Die Straffen waren sumpfig und voll Schmut und beghalb überall Brücken und Bretter gelegt. Als fie außer ber Burg mitten burch die tobenbe Menge an die Bretterftege gekommen waren, ba schwang ein ruftiger Barbar die Stange, bie er trug, und suchte mit fraftigem Schlage bas haupt bes Bifchofs, ber vorüberging, ju zerschmettern. Diefer aber beugte bas haupt zur Seite und empfing ben Schlag auf die Schul-Er pries Gott, bag er wenigstens Gines Schlages aus Liebe zu ihm gewürdigt wurde. 1) Als ein anderer Beibe auf ihn aus der Ferne einen Wurfspieß geworfen, fiel er, von Paulicius und bem Briefter Hiltan geführt, vom Stege in ben Sumpf. Paulicius, ben Geiftes- und Körperkraft nicht verließ, ftieg fogleich vom Stege bis an die Buften in den Schlamm hinab, und bob ungeachtet ber schwirrenden Pfeile und ber häufigen Schläge, die er, um den Bischof zu beden, an feinem eigenen Leibe dulbete, ben beiligen Mann aus dem Sumpfe. Auch die übrigen Priefter, die herbeieilten, dem Bischofe die entgegenstreckten und ihn zu beden suchten, wurden an feiner Seite mit Anütteln und Stangen geschlagen. fie endlich unter großer Gefahr ben Brudenfteg gewonnen hatten, begannen sie wieder zu geben und die Stadt zu verlaffen, mahrend die muthentbrannte Menge auf das Zureden ber Berftändigeren von der Berfolgung abließ.

Die Missionäre gingen nun über die Divenow, brachen die Brücke hinter sich ab, um einem neuen Angrisse vorzubeugen, und ließen sich auf offenem Felbe zwischen Scheunen nieder, um sich zu erholen. Sie zählten ihre Genossen und

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 8; Priefl. II, 6.

priesen Gott, daß keiner sehlte. Alle waren über die erlittenen Mißhandlungen erfreut, nur Sefrid trauerte, weil ihn die Heiden seiner Krankheit wegen mit Schlägen verschont hatten. Otto aber sprach: "Ach, ich din um eine schöne Hossen; ihr, meine Söhne und Brüder, — Gott verzeihe es euch — habt sie meinen Händen entrissen. Alle jene Schläge hätten für den Marthrtod kaum eines einzigen hingereicht, aber weil ihr alle zur Krone eiltet, habt ihr nicht einen einzigen zu derselben gelangen lassen." "Genug Schläge", sprach Paulicius, "scheinst du bekommen zu haben." Otto erwiederte: "Zu wenig, weil ich mehr ') gewünscht hatte. Auch Dein Geiz hat mir grospentheils meinen Segen geraubt," indem er auf die Schläge anspielte, die der eble Graf um seinetwillen geduldet hatte.

Der Bischof schlug hier seine Zelte auf und blieb sieben Tage in der hoffnung, daß fich die Gemuther befanftigen würden und etwa boch noch ein gunftigeres Resultat für seine heilige Mission sich ergeben dürfte. In der That hatte sich ber Sturm balb gelegt, und einzelne Diffionare gingen in bie Stadt, mo fich Chriften beiberlei Geschlechtes aufhielten, die ihren Glauben bisher gebeim halten mußten. Unter diesen befand fich ein febr reicher Burger, mit Namen Redamir, ber, ein anderer Nitobemus, icon fruber in Sachsen getauft, mit feinem Sohne und ben andern Chriften öfter den Bischof besuchte und mit Lebensmitteln versab, dagegen aber vom Apostel mit geistlichem Troste erfreut wurde. Auch die vornehmeren Beiden der Stadt famen allmählig über die Divenom berüber und bedauerten den fturmischen Auftritt, indem sie die Schuld bavon auf ben Bobel schoben. Otto suchte sie mit Rlugbeit und Borficht für bas Chriftenthum ju geminnen, indem er ihnen die Borguge beffelben ichilderte, und Baulicius wies auf die schlimmen Folgen bin, welche die Mighandlungen,

<sup>&#</sup>x27;) Otto hatte im Gangen brei Schläge erbulbet.

Die fie erlitten, haben müßten, wenn fie die Annahme bes driftlichen Glaubens halsftarrig verweigern murben, ba ber volnische Herzog die erlittenen Unbilden als ihm selbst zuge= fügt ansehen und bestrafen wurde. Die Beiden gingen in die Stadt gurud, beriethen fich mit ben Burgern, und famen nach reiflicher Ueberlegung zu bem Entschluße, sich nach dem Beispiele ber Bewohner von Stettin richten zu wollen. Stettin mare die alteste und angesehenste Stadt im Lande ber Bommern, ja die Mutter der Städte, und es mare fehr ungerecht, eine neue Religion anzunehmen, ebe ihr bas Ansehen diefer Stadt zur Seite ftunde, ba fie mit berfelben ein Bundniß geschloffen hatten und ohne ihre Ginftimmung in einer fo wichtigen Sache eine Menberung nicht machen konnten. geschah am 20. August. 1) Bei diesem Beschluße mochte sie wohl die Ansicht leiten , daß ber Bifchof zu Stettin ficher ben Tob finden werbe. 2)

# §. 35. Otto's mubevolles Birlen in Stettin.

Am folgenden Tage a) brach Otto auf und reiste nach Stettin, der jetigen sesten Hauptstadt des preußischen Herzogsthums Pommern an der Oder. Wie im Mittelalter, so ist Stettin auch heute noch eine der wichtigsten Seehandelsstädte des nördlichen Deutschlands. Der edle Nedamir rüstete drei Schiffe mit Lebensmitteln aus und begleitete sammt seinem Sohne den Apostel auf der Reise durch das große Haff nach Stettin, kehrte aber in der Nähe der Hauptstadt wieder nach Julin zurück, um nicht den Unwillen der Stettiner gegen sich und seine Mitbürger zu erregen. Otto und seine Begleiter stiegen bei der Dämmerung an's Land und nahmen in der herzoglichen Burg ihre Wohnung. Am folgenden Morgen, den

 $<sup>^{\</sup>text{!}})$  Herb. II, 23 – 25; Ebbo II, 7 – 8; Priefl. II, 5 – 7. –  $^{\text{!}})$  Priefl. II, 7.

22. August, begaben sich Paulicius und die ponnmerschen Gesandten zu den Großen der Stadt, verkündeten ihnen die Anfunst des Bischoss und den Zweck seines Erscheinens, das Evangelium zu predigen, riethen ihnen als Abgeordnete der beiden Herzoge, dem heiligen Manne Folge zu leisten, und fügten theils große Versprechungen, theils ernste Orohungen bei, wenn sie halsstärrig wären. Die Großen der Stadt erwiederten: "Wir kummern uns nichts um euch. Wir werden die von den Vätern ererbten Gesetze nicht verlassen; wir sind zusrieden mit der Religion, die wir haben. Bei den Christen," suhren sie fort, "gibt es Diebe und Räuber, man haut den Leuten die Füße ab, reißt ihnen die Augen aus, und alse Arten von Lastern und Verbrechen übt ein Christ gegen den andern. Ferne sei von uns eine solche Religion."

Otto ließ sich burch biese Abweisung nicht abschreden, und blieb über zwei Monate zu Stettin, aber ohne sonderlichen Das herzogliche Afpl achteten die Stettiner und die Missionare konnten sich auch frei in ber Stadt bewegen, ohne jeboch eine Seele für Chriftus zu gewinnen. Diese Lage schien zulet unerträglich zu werden. Der beilige Bischof verharrte mit feinen Beiftlichen unermudlich im brunftigen Gebete für die Bekehrung diefer reichen Stadt und versuchte jegliches Mittel, um ber driftlichen Lehre Gingang zu verschaffen. Alles war fruchtlos. Da entschloß man sich, Gefandte an ben polnischen Herzog zu schicken, um ihn zu fragen, ob die Dission fortgefest werden follte und mas er über ben Widerstand ber Städte bachte. Als die Stadthaupter von diesem Entschluße hörten, geriethen sie in Furcht wegen Richterfüllung der Friebensbedingung, baten aber zugleich, eigene Gefandten nach Bolen mitschicken zu durfen und versprachen, das Christenthum annehmen zu wollen, wenn ber polnische Herzog dem Lande einen immerwährenden Frieden geben, den Tribut ermäßigen und hierüber in Begenwart der beiderseitigen Besandten eine fchrift= liche Urfunde ausfertigen mürbe.

Otto sendete Mitte Oftobers sofort ben Baulicius mit einigen Brieftern feines Gefolges und ben ftettinischen Gefandten an ben Bergog von Bolen nach Gnefen, und glaubte von nun an, ba die Stettiner bereits zu einer bedingungsweisen Unnahme bes Chriftenthums sich verstanden, die driftliche Lehre öffentlich in der Stadt verfünden zu durfen. Angethan mit feinem hobepriefterlichen Schmude jog er wöchentlich zweimal, nämlich an den Markttagen, an denen viel Bolk vom Lande berbeiftrömte, mit feinem gangen Rlerus, bem Sefrid und Simon abwechselnd das Rreuz vorantrugen, auf den Marktplat und predigte bem zahlreich versammelten Bolte die driftliche Lehre. Die Missionare waren babei mancherlei Insulten und Gefahren ausgesetzt. Defter wurden fie mit Steinen geworfen. und als eines Tages Otto mit großer Kraft predigte und viel Widerstand fand, marf ein Beide einen Stein auf ihn, ber nicht bloß feine Sand, in ber er ben hirtenftab bielt, ftark verwundete, sondern fogar ben Stab felbft verlette. Der bemüthige Bischof ließ die Beschädigung des Stabes später unkenntlich machen, um allen Schein des Ruhmes zu beseitigen. b) Insbesondere betennt der Rreugtrager Sefrid, daß ihm oft bas Berg pochte, wenn er als der erfte die Reihe der trotigen Beiden durchschritt, fügt aber dankbar und bescheiben bei , daß Gott, der seine Furcht und Angst kannte, es nicht zugab, daß er verlett wurde.

Die Städter betheiligten sich weniger an der Predigt des Bischofs, desto mehr aber fühlten sich die Landbewohner durch die Neuheit der Sache in der Einfalt ihres Herzens angezogen, und da Otto regelmäßig an den Markttagen zur Berkündung der christlichen Lehre in feierlicher Procession auf den Marktplatz zog, so strömte das Landvolk mehr wegen der Missionspredigten, als wegen der Marktgeschäfte in die Stadt, wiewohl es sich für den christlichen Glauben nicht zu entscheiden wagte. Das Herz des Bischofs war darüber tief betrübt und jede freie Zeit war dem unabläßigen Gebete bestimmt, womit er sammt

seinem Klerus für diese ungläubige Stadt den Himmel bestürmte. Auch übte er mancherlei Werke der Barmherzigkeit und Liebe. Und nicht umsonst. Der Zweck seiner heiligen Sendung sollte auch hier, wenn schon langsam, sich erfüllen. Sein betrübtes Herz sollte getröstet werden.

Es kamen nämlich zwei fehr schöne Anaben eines fehr ansehnlichen, abelichen Berrn ber Stadt öfter in die Wohnung bes Bifchofs und zeigten eine große Wigbegierbe in Sachen ber Religion. Sie wurden immer zutraulicher und erschienen In ihnen ein Wertzeug in ber Sand Gottes erkennend nahm sie Otto mit größter Freundlichkeit auf und sprach mit ihnen von der Schönheit und Beiligkeit des Christenthums, von der Unfterblichkeit der Seelen, von der Auferstehung der Leiber, von der Hoffnung und Herrlichkeit des ewis Der beilige Beift wirkte offenbar in den Bergen gen Lebens. berfelben und entzündete fie mit der Sehnsucht nach den himmlischen Gütern. Es währte nicht lange, und die Anaben äußerten ben Wunsch, Chriften zu werben und fich taufen zu laffen. Бöchst erfreut unterrichtete sie der Apostel noch vollständig in den Lehren des driftlichen Glaubens, und hieß sie gebabet und mit gewaschenen Rleidern sammt Kerzen und Tauffleidern zur heiligen Taufe erscheinen. Am bestimmten Tage, den 25. Oftober, erschienen sie ohne Wissen ber Eltern und empfingen bie Die geistig wiedergebornen Anaben erschienen heilige Taufe. wie verklärt. Otto und die Missionspriester konnten nicht genug staunen über die liebliche Anmuth, welche die Gnade über ihr Engelsantlit ausgegoffen. Acht Tage blieben sie, mit bem Tauffleibe angethan, in der Wohnung bes Bischofs. Ihr Bater Domnglaw war verreist. Er war der angesehenste Mann in ber Stadt und fo allgemein geehrt und geachtet, daß felbft ber Bergog ohne seinen Rath und ohne feine Bustimmung nichts unternahm und ihm auf alle Staats- und Brivatangelegenheiten einen entschiedenen Ginfluß einräumte. Seine Gattin, eine geistreiche und schöne Frau, mar in einem driftlichen Lande

geboren, aber in ihrer Jugend geraubt und von dem reichen und mächtigen Domuglam zur Gemahlin erforen worden. Sie gebar ihm zwei Göhne. Sie felbst hatte diefelben in ber Abwefenheit ihres Gatten ermuthiget, ben Apostel zu besuchen; benn die beiden Anaben mit dem Engelsantlite waren ihre Als sie von ihrer Taufe gehört hatte, ließ sie bem Bischofe wiffen, daß sie ihre Kinder besuchen werde. Bischof ging auf diese Nachricht auf den freien Blat vor bem Schlosse und setzte sich mit den Klerikern auf eine Rasenbank. Als die beiden Anaben zu seinen Füßen in ihrem weißen Tauffleide die Mutter fommen faben, standen fie bescheiden auf, neigten fich vor ihm, gleichsam um Erlaubnig bittend, und gingen ihr auf feinen Wint entgegen. Durch diefen Anblick überaus freudig überrafcht, fturzte die Mutter wie betäubt zur Erde und vergoß reichliche Thränen. Otto und die Rlerifer eilten herbei, hoben fie auf und tröfteten fie; denn fie glaubten, bas Uebermaaß des Schmerzes habe sie betäubt. Sie aber sprach unter Thränen: "Ich preise bich, Herr Jesus Chriftus, du Urheber aller Hoffnung und alles Troftes, daß ich meine Rinber in die heiligen Geheimnisse eingeweiht und mit bem Lichte des Glaubens erleuchtet febe. Denn du weißt, o Berr Sefus, daß ich sie im Innersten meines Herzens seit Jahren unausgesetzt beiner Barmberzigkeit empfohlen habe, indem ich dasjenige flehte, mas du jest gethan haft." Die Anaben fugend und umarmend wendete sie sich an den Bischof mit den Worten: "Gesegnet sei bein Gintritt in biefe Stadt, hochwürdigfter Berr und Bater; benn beine Beharrlichkeit wird hier bem Berrn Möge ber Aufschub bir nicht ein zahlreiches Bolk erwerben. Sieh, ich felbst, die ich vor dir ftebe, bekenne lästig fallen. mich burch die Hilfe bes allmächtigen Gottes und burch beine Gegenwart, o Bater, geftartt, sowie geftutt auf die Bilfe diefer meiner Unterpfänder als Chriftin, mas ich bisher nicht gewagt habe."

Hierauf erzählte fie ihre früheren Geschicke und auch der

Bifchof pries Gott für feine munberbaren Fügungen, bestärfte die Matrone im chriftlichen Glauben und beschenfte fie in feiner Freigebigkeit mit einem prächtigen Oberkleibe von grauem Belawerte. Sie bekannte jest öffentlich ihren driftlichen Glauben und gewann dafür nicht bloß ihre fammtliche Dienerschaft, sondern auch ihre Freunde und Nachbarn sammt beren Familien, so daß der erfreute Apostel jest mit Buversicht die driftliche Lehre verfündete und allen diefen dem Beidenthume entriffenen Gläubigen nach gehöriger Borbereitung bas beilige Saframent ber Taufe spendete. Am achten Tage nach ber Taufe, den 1. November, legten bie beiden holden Knaben ihre Tauffleider ab, und Otto entließ fie in das väterliche Haus, nachdem er sie mit zwei Oberkleidern von feinem Tuche, die an den obern Rändern und an ben Nahten auf der Schulter und an den Armen mit goldenen Fransen besetzt waren, dann mit zwei goldbesetten Gürteln und gestickten Schuben beschenft batte.

Diefe Freigebigkeit trug reichliche Früchte. Als fie zu ihren Altersgenoffen und Gefvielen gurudgefehrt maren, ergablten fie benfelben von dem Unterrichte, ben fie bei dem beiligen Manne genoffen, von der Burbe, Frommigfeit und Milbe beffelben, und von der Freigebigkeit, die er gegen Alle übte. Bum Beweise ihrer Behauptung sprachen fie: "Sebet, nach allen geiftlichen Wohlthaten bat er uns biefe Rleider geschenkt und mit biefen goldenen Gurteln beehrt. Mit feinem Gelde fauft er Befangene los, fleidet fie auf feine Roften, erquickt ne mit Speife und läßt sie frei abziehen. Wo ist im Lande der Pommern je etwas Aehnliches gesehen oder gehört worden? Bo thun unsere Priester etwas Aehnliches? Eben diese un= eigennütige Lostaufung ber Gefangenen, die an ben Stock gefesselt bereits faulten, bat bei vielen unserer Mitburger ben Glauben veranlaßt, als fei ein Gott sichtbar zu ben Menschen gekommen; er aber behauptet bas Gegentheil und wünscht, daß man ihn nicht einen Gott, fondern einen Diener bes höchsten

Gottes nenne und dafür halte, ber nur zu unserm Beile bierher gekommen fei. Er fagt, es fei Lehre ber Chriften, bag die Seele unsterblich sei und daß die Leiber wieder zur Herrlichkeit bes ewigen Lebens aufersteben werben. man ihm nicht glauben?" Dieses und Aehnliches sprachen bie beiben neugetauften Anaben und erregten mit Gottes Gnabe in der heidnischen Jugend eine flammende Begierde, den Mann Gottes zu feben und im driftlichen Glauben unterrichtet zu werben. Als fie ben Bischof wieder besuchten, nahmen fie viele ihrer Altersgenoffen mit sich, welche gleichfalls getauft werden Sie wurden fogleich in den Grundwahrheiten des Beiles unterrichtet und empfingen alle die heilige Taufe. Diese Kinder wurden in ihren Wohnungen die Apostel ihrer Eltern und Hausgenoffen, die Flamme bes Glaubens loderte immer höher empor und die ganze Stadt murbe allmählig für ben driftlichen Glauben begeistert, so bag täglich nicht mehr in Bebeim, fondern öffentlich eine bebeutende Angahl gum Chris ftenthume übertrat.

Als unterdeffen der Bater der genannten Knaben, die zuerst die heilige Taufe empfangen hatten, auf der Rückreife vernahm, daß seine Gattin, seine beiden Göhne und alle Bausgenoffen dem Beidenthume entfagt hatten, wollte er vor Schmerz und Buth, weil fie ohne fein Biffen und ohne feine Buftimm= ung biesen Schritt gethan, fast vergeben. Denn auch er war ein eifriger Berehrer ber beibnischen Botter und ein Feind bes driftlichen Ramens. Allein die kluge Gattin batte ihm einige Berwandte und Freunde entgegengesendet, die den noch geistig franken Gemahl troften und befänftigen follten, mabrend fie felbst zu Saufe für seine Bekehrung brunftig zu Gott flebte. Ihr Flehen ward erhört. Als Domuzlam bei feiner Rückfehr fah, daß nicht nur feine Sausgenoffen, fondern viele andere Bürger ber Stadt ben beiligen Glauben angenommen hatten, rührte Gottes Gnade sein Berg, und er entschloß fich, ihrem Beispiele zu folgen. Er eilte zum Bischof, fiel ihm zu Rugen

und eröffnete ihm, daß er einst im Sachsenlande die heilige Taufe empfangen, aber leider unter den Heiden lebend und vom Reichthume geblendet den christlichen Glauben verläugnet habe. Er entsagte nun völlig allen heidnischen Frrthümern und wurde ein eifriger Beförderer der christlichen Religion.

Auch mit einem Bunder unterstützte Gott das heilige Werk der Mission. Zwei heidnische Frauen lagen todtkrank darnieder. Alle ihre Glieder waren gelähmt und ihre letzte Stunde
schien zu nahen. Otto besuchte sie, verkündete ihnen das Bort
des Heiles und verhieß ihnen im Bertrauen auf die göttliche
Barmherzigkeit volle Gesundheit des Leibes und der Seele,
wenn sie glauben und sich taufen lassen wollten. Als sie dieß
sogleich versprachen, betete er, legte ihnen die Hände auf das
Haupt, bezeichnete sie mit dem Kreuze und segnete sie. Augenblicklich schwanden die Schmerzen und völlige Gesundheit war
zurückgekehrt. Mit inniger Freude empfingen sie die heilige
Tause und spornten viele andere an, den christlichen Glauben
anzunehmen. 1)

#### §. 36.

### Bölliger Sieg des Chriftenthums in Stettin.

Während sich durch Otto's liebevolles und eifriges Bemühen die christliche Lehre eine günstigere Stimmung und einen
erfreulicheren Eingang verschafft hatte, kam in der ersten Hälfte
des November die Gesandtschaft vom polnischen Hofe zurück.
Paulicius brachte von seinem Landesherrn ein Schreiben mit,
das er in öffentlicher Versammlung verlas. Es lautete also:
"Boleslaw, durch des allmächtigen Gottes Gnade Herzog von
Polen und Feind aller Heiden, entbietet dem pommerschen
Bolke und der Stadt Stettin sesten und lange Freundschaft, wenu sie die gelobte Treue heilig halten, hingegen Mord
und Brand und ewige Feindschaft, wenn sie dieselbe brechen.

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 25-28; Ebbo II, 9-10; Priefl. II, 8-9.

Wollte ich Unläffe gegen euch fuchen, fo könnte ich mit Recht entruftet fein, weil ich febe, bag ihr gemiffermaffen eure Treue brechet und rudgangig werbet, und weil ihr meinen Berrn und Bater, ben Bischof Otto, einen aller Ehre und Auszeichnung bochft würdigen und durch fein Leben und feinen Ruf bei seinem ganzen Bolfe berühmten Mann, der von dem mabren Gott durch meine Bermittlung für euer Beil beftimmt ift, weber gebührend aufgenommen noch bisher feiner Lehre in der Furcht Gottes Folge geleiftet habt. Dieß Alles mußte Klagend gegen euch fprechen; allein es haben fich meine und eure Gefandten, geehrte und verftandige Manner, besonders aber ber Bischof felbft, der bei euch blieb, euer Evangelift und Apostel, für euch bei mir verwendet. Ihrem Rathe und ihrer Bitte entsprechend habe ich mich nun entschloffen, bamit ihr bas Joch Resu Chrifti um so bereitwilliger auf euch nehmet, die Last ber Dienstbarfeit und ber Abgaben in folgender Weise zu erleichtern: Das ganze Bommernland foll bem jeweiligen Berzog von Bolen jährlich nur dreihundert Mark Silber bezahlen. Wenn letterem ein Rrieg droht, so sollen je neun Familienväter den zehnten mit Waffen und Gelb reichlich jum Kriegszuge ausruften und während besselben zu Saufe für dessen Familie getreulich Haltet ihr biese Bedingungen und nehmet ihr ben driftlichen Glauben an, fo werdet ihr mit mir den Frieden, wozu ich euch die Sand biete, und die Freude des ewigen Lebens erlangen und in allen euren Lagen allzeit auf den Schut und die Bilfe ber Bolen, als eurer Bundesgenoffen und Freunde, rechnen können."

Dieser Brief b'achte bei den Bornehmen der Stadt und bei allem Bolte die frendigste Stimmung hervor. Alle erklärsten sich ohne weitere Gegenrede zur Annahme des Christensthums bereit und wurden von den Missionären mit allem Eiser zur heiligen Tause vorbereitet. Bei dieser günstigen Stimmung bestieg eines Tages Otto auf dem Marktplatze ein Brettersgerüft und sprach zum versammelten Bolke: "Jett ist der Augenblick gekommen, ein ernstes Wort an euch zu sprechen.

Der heilige Bölferapoftel Paulus (Phil. 4, 4.) ruft auch euch zu: Freuet euch im Herrn; eure Sittsamfeit, euer Glaube und eure Befehrung fei Allen fund, fund ber gangen Belt. Denn bie ganze Welt hat eures Unglaubens wegen Schmerz gefühlt. Die gange Welt, theuerste Brüber, bis auf diesen Winkel ber Erde erkennt das Licht der Wahrheit, und ihr habt in der Finfterniß verharren wollen. Scham und Reue foll euer Berg erfüllen, daß ihr bisher euern Schöpfer nicht erkannt habt. So befehret euch benn jest um fo eifriger, je fpater es geschieht; laufet, eilet, um diejenigen einzuholen, die euch im Glauben zuvorgekommen sind, und seid in eurem Wandel nur darauf bedacht, daß diejenigen, die über eure Blindheit heilige Trauer gefühlt, über eure Erleuchtung in Chrifto fich freuen mögen. Entsaget benn in aller Gile ben Betrügern felbft, euren tauben und stummen Göten, die von Menschenhanden gemacht find, entfaget ben unreinen Beiftern, die in denfelben wohnen; maffnet euch mit bem Reichen bes Kreuzes, reißet die Tempel nieber und gerftoret bie Götenbilber, bamit ber Berr, euer Gott, ber lebendige und mahre Gott, wenn ihr feine Reinde aus eurer Mitte entfernt habt, unter euch zu wohnen fich würdige. Denn wenn ihr nicht alle Gögen entfernet, könnet ihr euch feiner Gunft nicht erfreuen. Er' haßt und verabscheut es, andere Götter neben sich zu haben, und sein heiliger Tempel hat mit Gögenbildern nichts zu schaffen. Aber ich weiß, daß ihr im Bertrauen noch nicht ftark genug seid; ich weiß, daß ihr die bofen Geifter, die in euern Tempeln und Götenbildern mohnen, fürchtet und beghalb biese nicht zu zerftören waget. Laßt es euch baber gefallen, daß ich mich felbft mit meinen Brübern, ben Prieftern und Alerifern, an die Tempel und Gögenbilber mache; und wenn ihr fehet, daß wir, burch bas Zeichen bes Rreuzes geschütt, unverfehrt bleiben, dann bezeichnet euch alle mit demselben Siegeszeichen, ergreifet das Beil und die Art, hauet mit uns Thuren und Bande ein, reißet fie nieder und ftectt fie in Brand."

Diefe Rebe entzündete bie Gemüther. Alle Unwefenden gaben ihre Ruftimmung. Otto las die beilige Meffe und reichte seinen Mitarbeitern die heilige Communion; bann nahmen sie Aexte und Haden, griffen die Tempel an, zerschlugen und zerftörten Alles, stiegen auf die Dacher und riffen fie Die Bürger schauten erwartungsvoll, mas ihre armselfgen Götter thun, ob sie ihre Wohnungen schützen wurden Als sie aber saben, daß ben Missionären nichts ober nicht. Uebles widerfuhr, riefen fie aus: "Wenn diejenigen, beren Beiligthümer und Tempel niedergeriffen werben, eine göttliche Rraft befägen, so würden fie sich wohl vertheidigen. Wenn fie aber fich nicht vertheidigen und ihren Rugen nicht fördern konnen, wie werden fie uns vertheibigen ober unfern Rugen gu förbern vermögen?" Sogleich stürmten auch fie gegen bie Tempel heran, zerstörten Alles, und da jeder so viel Holz von ben Tempeltrümmern zum Gebrauche nach Haufe schleppen konnte, als er wollte, so waren bie vier Tempel ber Stadt in unglaublicher Schnelligfeit zerftort und bem Erbboben gleich gemacht.

Unter diesen vier Tempeln 1) war der Haupttempel mit außerordentlicher Kunst und Pracht geschmückt, von Innen und Außen mit Stulpturen verziert, welche Bildnisse von Menschen, Bögeln und wilden Thieren so täuschend wahr darstellten, daß sie zu leben und zu athmen schienen. Sbenso merkwürdig dabei war, daß die Farben der Bilder an den äußern Wänden durch den Einsluß der Witterung an ihrer Frische nicht im mindesten gelitten hatten. Nach alter Sitte wurden in diesem Tempel die erbeuteten Schätze und Wassen der Feinde und alles, was sie auf ihren Raubzügen zu Wasser und zu Land eroberten, zur Berwahrung hinterlegt. Goldene und silberne

<sup>&#</sup>x27;) Continae, ein slavisches Wort. Im Polnischen beift es Konczyna — Ende, Giebel, Spitze; es waren also Gebaude mit hoben Giebelspitzen.

Becher, beren sich die Vornehmen bei festlichen Gelagen zur Ehre der Götter bedienten, wurden hier aufbewahrt. Auch Hörner wilder Ochsen, die zu Trinkgeschirren eingerichtet und mit kostbaren Gelsseinen besetzt waren, Blashörner, Dolche und Messer und unzählige andere Kostbarkeiten von seltener Schönheit waren zur Ehre der Götter hier aufgehäuft. Nach der Zerstörung des Tempels wollten die Stettiner alle diese Kostbarkeiten dem Bischose und seinen Geistlichen als Eigensthum überlassen. Otto aber entgegnete: "Wir wollen uns von euch durchaus nicht bereichern; denn solche und bessere Dinge haben wir zu Hause im Ueberfluße. Diese Schätze sind euer Eigenthum; nehmet sie und vertheilet sie unter euch." Dann besprengte er sie mit Weihwasser und segnete sie.

In diesem Tempel befand fich auch das dreiköpfige Bogenbild Triglav (§. 25.). Um die brei Ropfe befand fich ein goldenes Diabem, das Augen und Lippen verhüllte. drei Röpfe sollten die Herrschaft des Göpen über die brei Reiche: Himmel, Erde und Unterwelt sinnbilden, und bas verhüllende Diadem follte andeuten, dag ber Gote bie Gunden ber Menschen gleichsam nicht sehe und schweigend vergebe. 1) Rur die brei ausammenbangenben versilberten Röpfe bes Trialav nahm Otto als Siegeszeichen für fich, nachdem er bie übrige Statue gertrümmert batte, und übersendete fie später als Beweis feiner gesegneten Miffionsthätigkeit an Bapft Bonorius II. — Die drei andern Tempel (Kontinen) waren weniger ansehnlich und genoffen geringerer Berehrung. Innern waren ringsum Tische und Site angebracht, weil bie Stettiner hier ihre Bersammlungen hielten und entweder zur Feier heidnischer Feste, ober zu ernften Besprechungen, ober auch zu Beluftigungen mit Effen, Trinken und Spielen an gewiffen Tagen und zu gewiffen Stunden zusammenkamen.

Es befand sich in ber Stadt auch eine fehr große Eiche

<sup>&#</sup>x27;) Ebho III, 1. Sulzbed, Leben b. h. Otto.

mit bicht belaubten Zweigen an einer äußerst lieblichen Quelle. Diese Giche murbe für ben Sit einer Gottheit gehalten und boch verehrt. Als Otto auch sie umhauen wollte, bat ihn bas Bolt, fie zu verschonen, und versprach ihm, nie mehr biefem Baume religiofe Verehrung erweifen zu wollen, nur feines Schattens und seiner Schönheit wegen moge er fteben bleiben, ba ja bieß keine Gunde ware. "Wegen bes Baumes," fprach ber Bischof, "willige ich ein; aber jene lebendige Gottheit euers Aberglaubens muß entfernt werden, da die Chriften feine üben dürfen." Diese lebendige Gottheit mar Wahrsagerei . ein schwarzes, überaus feuriges Rof von ungewöhnlicher Größe und Stärke. Es ftand bas gange Jahr mußig und ward fo beilig gehalten, daß Niemand es besteigen durfte. Einer von ben vier Tempelprieftern mußte es mit außerster Sorgfalt pflegen. Wenn die Stettiner zu Land gegen die Feinde ziehen ober zur See einen Raubzug unternehmen wollten, fo pflegten fie den Erfolg ihres Unternehmens durch das Orafelroß zu erforschen. Man legte neun Speere, jeden eine Elle vom andern entfernt, auf ben Boben. Das Bferd wurde nun gefattelt, mit einem Baume verseben und vom Briefter, bem die Warte besselben oblag, breimal quer über die baliegenden Speere bin= und hergeführt. Ging bas Pferd, ohne mit ben Rugen die Speere zu berühren und aus ihrer Lage zu verfcieben, über biefelben bin, fo bebeutete es Blüd, und fie zogen wohlgemuth fort; geschah das Gegentheil, dann blieben fie zu Hause. Noch verschiedene andere Arten bes heidnischen Aberglaubens und ber Wahrsagerei maren im Schwunge. Otto entfernte sie alle aus ben Herzen ber Stettiner und bas Orafelrog verkaufte er trot bem Widerspruche bes Priefters in ein fremdes Land, weil es mehr zum Ziehen als zum Beiffagen geeignet mare, eigentlich aber aus bem Grunde, bamit es in Rufunft nicht zu neuem abgöttischen Aberglauben migbraucht werden fonnte.

So war nun die Stadt von den Gräueln bes Boben-

bienstes gereinigt und bie Bielweiberei abgeschafft. Nachbem die allgemeine Stimme für die Annahme bes driftlichen Glaubens fich ausgesprochen, zeigte fich ein außerorbentlich reger Eifer im Lehren und Lernen der driftlichen Glaubensmahrheis Nicht blog die Missionäre, sondern auch diejenigen Ginwohner, welche ichon vorher in Geheim zum Chriftenthume fich bekehrt hatten, unterrichteten bas Bolk, an allen öffentliden Plagen und in den Strafen erscholl die Bofaune bes Evangeliums, man errichtete Rreuze, ber Gefreuzigte wurde angebetet, jebes Alter, jebe Bunge fprach nur von Chriftus, Christus war in ben Herzen Aller und in der großen Stadt, die ohne Frauen und Kinder neunhundert Hausväter gablte, ward Niemand gefunden, der sich der allgemeinen Annahme bes driftlichen Glaubens entzogen hatte, als jener Priefter, bem die Sorge für das Orakelroß übertragen war. Er hatte ben Bischof vielfach beläftiget und geschmäht und unter ben Beizen Unfraut zu fäen versucht. Eines Tages hatten ihn alle Mitburger bringend gebeten, sein Berg ber Wahrheit nicht langer zu verschließen; auch Otto hatte ihm alle seine Ginwürfe grundlichft widerlegt. Er blieb verhärtet; aber in der folgen= ben Nacht traf ihn die Hand des Herrn. Sein Körper schwoll plotlich auf und berftete unter ben heftigften Schmerzen. Diefer Tobesfall erregte in ber gangen Stadt großen Schreden. Alle priefen Chriftus ben Herrn und nannten ihn einen starken Gott, ber fein Gefet nicht ungeftraft fcmaben läßt.

Nachdem alle Vorbereitungen zur feierlichen Taufe getroffen waren, ermahnte Otto die Neubekehrten wiederholt, alle heidnischen Gebräuche zu verbannen, alle Christen als ihre Brüder
anzusehen, Niemanden zu rauben, zu verkaufen oder zu martern, fremde Grenzen nicht zu überschreiten, um Beute zu
holen, sondern Alle brüderlich und freundlich zu behandeln und
das Gleiche von ihnen zu hoffen. Den Frauen schärfte er
insbesondere ein, ihre neugebornen Mädchen ja nicht mehr
zu tödten.

Otto schritt nun zur feierlichen Taufhanblung. Der Taufaft wurde in berfelben Weise, wie zu Pyrit und Cammin vorgenommen. Die Täuflinge zogen in gewaschenen und reinen Rleidern mit brennenden Kerzen und dem weißen Tauffleide in ben Sänden zu ben Taufpläten beran und sangen in ber Freude bes heiligen Geiftes voll Berlangen nach ber Taufanabe bie Borte bes Bfalmiften: "Gleichwie ein Sirfc verlanget nach Bafferquellen, alfo verlanget meine Seele nach bir, o Gott; wann werbe ich hinkommen und ericheinen vor Gottes Angeficht? (Bf. 41, 2-3). Als ber Apostel biesen Gifer bes Bolkes fab, weinte er vor Freude und fprach: "Rommet, meine Rinder, höret mich! bie Furcht bes Berrn will ich euch lehren. Tretet ' bin ju ibm, fo werbet ihr erleuchtet und euer Angesicht wird nicht zu Schanden werben." (Bf. 33, 12. 6.) Dieses Wort bes Bfalmiften hatte fich buchstäblich erfüllt. Denn ber Bischof und bie Priefter faben mit großem Erftaunen, bas fich auch ben Burgern mittheilte, bie bas Gleiche mahrnahmen, im Angesichte aller Getauften einen lieblichen Glang ber geiftlichen Gnabe ftrahlen, fo bag man bie Getauften von den Richtgetauften, wie das Licht von der Finsterniß leicht unterscheiben konnte, und nun Alle mit eigenen Augen feben durften, mas ber Beift aus ber Finfterniß feinen Dienern, und was Gott, ber Urheber und Liebhaber bes Lichtes, seinen guten Rindern zu geben vermag.

Die Taufhandlung nahm längere Zeit in Anspruch. Nicht bloß aus der Stadt, sondern aus der weiten Umgegend strömsten die Täuflinge herbei. Der Bischof selbst taufte wieder nur die Knaden, während die übrigen Priester in abgesonderten Orten dem übrigen Bolke das heilige Sakrament spendeten. Der heilige Geist hatte sichtbare Wirkungen in den Neugetauften hervorgebracht und der christliche Glaube schien die sestesten Wurzeln geschlagen zu haben. Nach der Tause vertheilte er unter die Armen Speisen und Kleidungsstücke, die vorneh-

meren Kinder beschenkte er mit mancherlei kostbaren Kleinigkeiten. Er blieb noch bis gegen das Ende des November in Stettin und suchte die neu begründete Kirche zu kräftigen. Mitten auf dem Hauptplate ließ er zur Ehre des heiligen Abalbert eine schöne Kirche bauen, setzte einen eigenen Priester bei derselben ein und übergab ihm alle zum Gottesdienste nöttigen strchlichen Kleider und Geräthschaften. 1) Auch außer dem Stadtthore ordnete er zur Ehre der heiligen Apostel Petrus und Baulus den Bau einer Kirche an, die, wiewohl mehrmals umgedaut, an derselben Stelle noch vorhanden ist. 2) Da ein sehr kalter Winter hereinbrach, hatte der polnische Herzog sowohl dem Bischof, als seinen Geistlichen und ganzem Gesolge sehr warme und passende Winterkleider übersendet, um ihnen die Kälte dieses nördlichen Landstriches erträglicher zu machen. 3)

#### §. 37.

#### Riffion in Inlin, Clodona, Colberg und Belgard.

Während Otto's Wirken zu Stettin nach und nach mit so außerordentlichem Erfolge gekrönt wurde, hatten die Bewohner von Julin kluge und einsichtsvolle Männer nach Stettin gesandt, um im Stillen über die Handlungsweise der Missionäre, über ihre Aufnahme in der großen Schwesterstadt und über die Erfolge ihrer Thätigkeit Beobachtungen zu machen und Erkundigungen einzuziehen. Da sie nun an dem Berhalten der Missionäre nicht das Geringste wahrnehmen konnten, was den Schein des Betruges oder der List gehabt hätte, und die Stettiner, wenn auch langsam, aber zuletzt mit größter Einstimmigkeit und Bereitwilligkeit den christlichen Glauben annehmen sahen, kehrten sie nach Julin zurück und berichteten, überwältigt von dem Eindrucke, den die begeisterte Annahme des Christenthums zu Stettin in ihnen hervorgebracht hatte,

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 25 — 33. 35; Ebbo II, 8—10; Priefl. II, 8—14. —

2) St. Bonifaciusfalender 1865 p. 49. — 3) Herb. II, 40.

ben herrlichen Erfolg ber Mission in ber Hauptstadt. Noch Heiden machten sie Apostel an den Heiden und konnten von der Schönheit und Reinheit der christlichen Lehre nicht genug erzählen. Ihre Worte glichen glühenden Funken, die in den Herzen zündeten, die ganze Stadt erglühte für den christlichen Glauben, alle Einwohner fühlten Scham und Abscheu über ihre heidnischen Gräuel und begannen ihre Gögen und Frethümer zu verwünschen.

Otto hatte die Bedingung nicht vergessen, unter welcher Julin das Christenthum anzunehmen versprochen hatte. Er gedachte daher sogleich nach dieser Stadt zurückzusehren, mußte aber vorher noch im Umstreise von Stettin zwei Castelle besuchen, deren Bewohner ihn inständig darum gebeten hatten. Sie hießen Garz!) an der Ober und Lubzin?) am Damm'sschen See. Er nahm daher am 26. November von den Bewohnern Stettins herzlichen Abschied und predigte in diesen beiden Orten das Evangelium. Die Einwohner waren darnach so begierig, wie das ausgetrocknete Erdreich nach dem Regen, und empfingen insgesammt die heilige Tause. Otto weihte ihnen Altäre, ließ an jedem Orte einen Priester zurück, und eilte auf der Oder und durch das frische Haff in jene Stadt, die ihn vor mehr als vier Monaten so schmachvoll zurückgewiessen hatte.

Als Julin's Bewohner seine Ankunft vernahmen, eilten sie ihm entgegen und begrüßten ihn mit allen Zeichen der höchsten Berehrung. Es ist nicht zu beschreiben, mit welcher Demuth und Reue sie um Bergebung der Unbilden flehten, die sie ihm früher zugefügt hatten. Sie waren bereits dem Willen nach Christen. Bereitwilligst versprachen sie, alle ihre heidnischen Gebräuche abzulegen und Alles zu thun, was der

<sup>&#</sup>x27;) Gradicia bei Herb. II, 36; Gridiz bei Priefl. II, 14. — 2) Lubinum bei Herb. ibid. Liybin bei Priefl. ibid. Lebbese bei Röpell l. c. 1. p. 279.

driftliche Glaube fordert. Das Wort des Bfalmisten (17, 45) schien sich erfüllt zu haben: "Gin Bolt, bas ich nicht fannte, dienet mir; es borten ihre Ohren, und fie gehorchten mir." Diese Menderung hatte ber Allmächtige bewirft. Diejenigen, die fie früher mit Prügeln und Schlägen auf die roheste Beise aus ihrer Stadt gejagt, nahmen fie jest mit höchster Ehrfurcht auf wie Engel, die vom himmel gefommen; Alles hielten sie für heilig und göttlich, was bie Miffionare fagten und thaten. Die ganze Stadt und weite Umgegend nahm jest ben driftlichen Glauben an, und nachdem noch ber nöthige fatechetische Unterricht ertheilt worben war, begann die Spendung der heiligen Taufe. Zwei Monate bedurften die Miffionare, um diefes beilige Geschäft zu vollenden. Außerordentlich waren die Anstrengungen, die während biefer Zeit ber greise Bifchof mit Unterrichten, Bredigen, Taufen und Leitung bes gangen Miffionswerkes ertragen bat. Die Rahl ber Betauften stieg weit höher, als auf ben bisherigen Missionsstationen. 1) Wer möchte die geistige Freude mit Worten ichilbern, bie Otto's Berg bei biefer reichen Ernte für ben Simmel fühlte!

Auch in Julin ordnete Otto die Erbauung zweier Kirchen an; die eine in der Stadt zur Ehre der heiligen Martyrer Abalbert und Wenzeslaus, die andere außerhalb der Stadt zur Ehre des heiligen Petrus an jener Stelle, wo disher der heidnische Tempel stand, der die heilige Lanze Julius Casars bewahrte. Dieser Tempel sag mitten in einem Sumpse, der nur durch eine Brücke zugänglich war. Als aber derselbe dem Apostel übergeben wurde, trocknete der Sumps plötzlich aus. <sup>2</sup>) Otto ließ sogleich die Niederung ausfüllen und auf jene Stelle die St. Beterskirche bauen. <sup>2</sup>)

Bu Julin scheint sich auch zugetragen zu haben, was ein

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 36; Ebbo II, 11; Priefl. II, 15. — ') Priefl. II, 16.

Biograph 1) weiter erzählt. Da auch hier bie Gögentempel und Götterstatuen gerstört murben, so hatten bie Göpenpriefter. Die sich ber Mission am meisten entgegensetten und bem Apostel überall entgegenwirkten, ein golbenes Triglavbild heimlich aus einem Tempel hinweggenommen, ba fie im offenen Biderstande Sie hatten baffelbe an einem entnichts erreichen konnten. fernten Orte, wahrscheinlich in dem Dorfe Triglav bei Greifenberg 2) bei einer Wittwe versteckt. Als Otto bievon Renntniß erhielt, war er ernstlich bestrebt, dieses Gögenbild in seine Bande zu bekommen, weil er mit Recht fürchtete, daß daffelbe nach feiner Entfernung ben Neugläubigen ein neuer Reis zum Gögendienfte werden könnte. Da ihm bieg aber nicht gelang, b) versammelte er die Bornehmsten ber Stadt und ließ sie eidlich versichern, daß der beidnische Rult des Triglav ganglich aufhöre, bas Götenbild zertrümmert und bas Gelb für Loskaufung ber Gefangenen verwendet werde.

Während des zweimonatlichen Aufenthaltes zu Julin besuchte Otto auch andere Städte, um sie für den Glauben zu gewinnen. Wahrscheinlich schon am 9. Jänner 3) begab er sich nach Clodona (Dordona, ohne Zweisel das heutige Kletikow an der Rega) und predigte das Evangelium. Ohne Widerstand, ja mit großer Bereitwissigkeit wurde das Wort des Heiles aufgenommen und eine sehr große Anzahl Heiden empfing die heilige Tause. Da die anmuthige Gegend sehr waldreich war, legte er den Grund zu einer sehr großen Kirche von kunstvoller Bauart zur Ehre des heiligen Kreuzes.

Nun ging Otto über die Rega und kam zu einer großen und umfangreichen Stadt, die aber nur sehr wenige Einwohner barg. Denn sie ward im Polenkriege (1121) mit Feuer und Schwert zerstört und man sah noch die Trümmer derselben und große Hausen von Ueberresten erschlagener Menschen. Die wenigen Einwohner hatten sich der Katastrophe durch die

<sup>1)</sup> Ebbo II, 13. - 2) Pert XII, 852. - 3) Quandt l. c. p. 135.

Flucht entzogen, waren nach dem Abzuge der Polen wieder zurückgekehrt und hatten sich an den Ruinen mit Baumästen Nothwohnungen bereitet, bis sie in den Stand gesetzt würden, sich bessere Häuser zu bauen. 1) Otto tröstete und unterstützte sie mit Geschenken, unterrichtete sie in den Wahrheiten des Glaubens und ertheilte ihnen die heilige Tause. Auch sehr viele Landbewohner der Umgegend wurden desselben Glückes theilhaftig.

Bon ba zog Otto nach Colberg 2) an ber Perfante, einer sehr festen Stadt an ber Oftsee. Da aber gerade bie meisten Bürger bes Seehandels wegen auf auswärtigen Inseln abwesend waren, so weigerten sich die Einwohner, in beren Abwesenheit eine Reuerung in ber Religion einzuführen und suchten auf biese Weise bie Annahme bes Chriftenthums ju hindern. So fehr waren alle Spuren bes Chriftenthums verwischt, bas icon vor mehr als hundert Jahren bier geblüht hatte. Denn Colberg war schon um 1000 nach Chrifti Geburt ber Sitz eines katholischen Bischofs. (S. g. 27.) Der greise Apostel ließ aber nicht nach, mit allem Gifer in sie zu bringen und fie für ben driftlichen Glauben zu begeiftern, fo bag fie feinen ferneren Widerstand mehr leifteten. Die Missionäre unterrichteten nun die Einwohner in der driftlichen Lehre und Allen wurde das heilige Sakrament ber Taufe gespendet. Otto errichtete einen Altar und ein Sanktuarium, veranlagte ben Bau einer Kirche zur Ehre ber heiligen Jungfrau und ordnete sonst noch Alles an, was für die neugegründete Chriftengemeine nütlich erschien. Dann nahm er seinen Weg eine Tagreise weit nach Belgard 3) an ber Berfante, suboftlich von Die Einwohner zeigten große Neigung für ben driftlichen Glauben und ließen sich, insgesammt taufen. Hier

<sup>&#</sup>x27;) Der Name dieser Stadt ist unbekannt. Wahrscheinlich wurde sie wieder aufgebaut und ist etwa das heutige Naugarten nördlich von Stargard. — ') Coloberga, Colbrege, Colubrega, Colbrech. — ') Belgradia, Belegardia, Belgrod, zu Deutsch Weissenburg.

baute er eine Kirche, die er gleichsam jum Abschluße seiner Wissionsthätigkeit allen Seiligen widmete. Auch hatte hier Otto ben Schmerz, seinen treuen Diakon Herimann zu verlieren, ber in die Persante fiel und ertrank.

Der Winter war äußerst streng und überdies hatte Otto auf östere bringende Bitten des Bamberger Klerus beschlossen, bis zum Palmsonntag wieder in Bamberg einzutreffen. Er setzte daher seiner Missionsreise jetzt eine Grenze und kehrte über Kletikow wieder nach Julin zurück. Freilich hätte er noch gerne die Städte Usedom (Unxnoimia) auf der gleichenamigen Insel, Wolgast (Hologosta) au der Mündung der Beene, Gütztow (Gozgouvia) südwestlich von Wolgast, und Demmin (Timina) an der Grenze von Mecklendurg besucht; allein er hatte es vorgezogen, jetzt auf diese Ausdehnung seines heiligen Werkes zu verzichten und lieder die neu begründeten Christengemeinden noch einmal zu besuchen und im Glauben zu bestärken.

Julin lag in der Mitte von Pommern. Diese Stadt schien daher zu einem Bischofssitze sehr geeignet, weil der neue Oberhirt von da aus die neuen Pflanzungen des Christenthums leichter überwachen konnte. Auf Andringen des Herzogs beschloß Otto, in Julin einen Bischofssitz zu errichten und weihte den Priester Adalbert, den ihm der polnische Herzog zur Missionsreise beigegeben hatte, zum ersten Bischof in Julin. O Die Kirche des heiligen Adalbert in Mitte der Stadt wurde zur disschieden Kathedrale erhoben.

# §. 38.

### Otto's Rudfehr nach Bamberg.

Otto verließ nun am 2. Februar 1125 die Stadt Jus- - lin, nachdem er sie im christlichen Glauben wiederholt bestärkt

<sup>&#</sup>x27;) Herb. II, 36-40; Ebbo II, 13. 15; Priefl. II. 19-20.

hatte, und nahm seinen Weg nach Cammin, ber gewöhnlichen Refidenz bes pommer'schen Berzogs, ') wo er sein Bugvieb und Gepad zurückgelaffen hatte. Bon ba aus besuchte er alle Orte, in benen er bas Evangelium gepredigt hatte, weihte bie unterbeffen erbauten Rirchen ein, ertheilte ben Gläubigen bas beilige Saframent ber Firmung und hatte überdieß die Freude, fehr viele Beiben zu taufen, die bei feiner erften Anwesenheit bes Sandels wegen von der Beimath entfernt und nun gurud-Dieg war außer Julin vorzüglich in Kletikow gekebrt waren. und Stettin ber Fall. Es läßt fich nicht mit Worten schilbern, mit welcher Freude und Chrerbietigkeit er überall aufgenommen Da es allgemein bekannt wurde, bag ber Apostel nun Pommern verlaffen wolle, ftromte in ben einzelnen Stabten, bie er berührte, auch vom Lande alles Bolt zusammen, um ben theuern Bater noch einmal zu feben und feinen Segen zu empfangen, ja wo möglich ihn burch Bitten und Fleben gu bewegen, gang bei ihnen zu bleiben und fie nicht mehr zu ver-Denn ihre Bergen hatte ein fo festes Band inniger Liebe an ben Bermittler ihres Beiles gefnüpft, daß sie vor Schmerz ben Gebanken kaum zu fassen vermochten , sich von ihm wieder getrennt ju feben. Otto's vaterliches Berg bing gleichfalls mit fo inniger Liebe an feinen in Chrifto neugebornen Rindern, daß er fast geneigt ichien, ihren bringenden Bitten zu willfahren, hatten ihm nicht feine Begleiter bavon abgerathen und die Schweren Pflichten, bie ihm bie Sorge für feine eigene Diozese auflegte, einen solchen Entschluß zur Unmöglich= feit gemacht. Unter vielen Thränen nahmen die Neubekehrten überall von ben Missionären Abschied und Otto tröstete, segnete und ftartte fie mit ber hoffnung eines balbigen Wieber-Die Zahl der Neubekehrten war auf zweiundzwanzig= taufenbeinhundertfünfundfechzig geftiegen.

Ehe er das Feld seiner Miffionsthätigkeit verließ, übergab

<sup>&#</sup>x27;) Duandt l. c. X, 136.

er ben neuen Christengemeinben eine Denkschrift, welche einige-Hauptlehren ber kirchlichen Disciplin enthält und bie heilige Mission in lebendigem Andenken erhalten sollte. Sie lautet:

"Im Jahre ber Menschwerdung bes herrn 1124, als Papft Calirt II. auf bem romifchen Stuhle faß, fam Otto, durch Gottes Gnade achter Bischof von Bamberg, vom Feuer ber göttlichen Liebe entflammt und burch bie Auktorität und Ruftimmung bes genannten Bapftes beftärkt in einige Theile bes Pommerlandes und in einige Städte Liuticieus (f. §. 25.), um fie von dem Brrthume des Heibenthums zu befreien und auf ben Weg ber Wahrheit und ber Erfenntniß Jesu Chrifti, bes Sohnes Gottes gurudauführen. Nachbem fie fich mit ber Silfe bes Berrn bekehrt und bie beilige Taufe empfangen hatten, baute er Kirchen und weihte sie. hierauf lehrte er fie nach ben Anordnungen ber beiligen Bater Folgendes balten: am Freitag nach Weise ber Chriften sich von Fleisch und Milch zu enthalten; am Sonntag von aller verbotenen Arbeit zu ruben, zur Anhörung bes Gottesbieuftes in die Rirche zu geben und dort eifrig dem Gebete zu obliegen; die Festtage der Beiligen fammt ihren Bigilien nach Borschrift mit allem Gifer ju halten; die heilige Fastenzeit mit Fasten, Wachen, Almosen und Gebeten möglichst fleißig zu beobachten; ihre Rinder an ben Borabenden vor Oftern und Pfingften mit Rergen weißen Tauffleibe in Begleitung ber Bathen zur Kirche zu bringen und sie während der Oktaven täglich mit dem Kleide ber Unschuld angethan zur Theilnahme an bem beiligen Opfer dahin zu tragen. Auch verbot er unter strengem Tabel, ihre Mädchen zu tödten, denn dieser Frevel war bei ihnen sehr allgemein; bann ihre Kinder eigenhändig aus ber Taufe zu heben, wozu sie vielinehr Bathen suchen sollten, benen die Rinber ebenso wie den Eltern Treue und Liebe zu erweisen haben. Er untersagte ihnen auch, eine Gevatterin ober eine eigene Bermandte bis zum fechsten und fiebenten Grabe zur Che zu

nehmen und befahl, daß jeder Mann mit einer einzigen Chefrau fich begnüge. Sie follten ferner verftorbene Chriften nicht unter ben Beiben in Balbern ober auf Felbern, fonbern in Friedhöfen begraben, wie es bei allen Chriften Sitte ift, bei ben Grabern feine Stangen feten, jeben heibnischen Gebrauch und jebe Berkehrtheit befeitigen, feine Gogentempel bauen, nicht zu Wahrsagerinen gehen, durch das Loos nicht die Zukunft erforschen, nichts Unreines, nichts von einem gefallenen Thiere, nichts Erftictes ober ben Göttern Geopfertes, und auch fein Blut ber Thiere genießen, mit ben Beiben feine Gemeinschaft haben, weber Speise noch Trank mit ihnen ober aus ihren Beschirren genießen, bamit sie nicht burch alle diese Dinge wieber in bas Heibenthum zurückfallen. Er befahl ihnen auch, fo lange fie gefund feien, ju ben Prieftern in die Rirche ju tommen und ihre Sunden zu beichten, in ber Krankheit aber die Priefter zu fich zu berufen und durch aufrichtige Beicht mit Gott verföhnt ben Leib bes Herrn ju empfangen. verordnete er, daß fie bezüglich des Meineides, des Chebruches, bes Tobichlages und anderer Verbrechen nach kanonischen Vorfdriften Bufe thun und in jeder driftlichen Satung und Dbfervang fich als geborfam erweisen follen. Endlich follten bie Frauen nach ihrer Entbindung zur Kirche tommen und ben Segen bes Priesters nach christlicher Sitte empfangen." ')

Nachbem Otto in dieser Weise für die Erhaltung des dristlichen Glaubens nach Kräften gesorgt hatte, verließ er am 2. Februar den gesegneten Schauplatz seines disherigen Wirkens und kam mit seinem Gesolge am Aschermittwoch, den 11. Februar, durch die Gegenden von Freienwalde, Jakobshagen und Arenswalde<sup>2</sup>) an den grausigen Wald gegen die polnische Grenze, wo er seine Kleriker die kirchlichen Officien bis zum solgenden Sonntag voraus persolviren ließ, weil er voraussah, daß der finstere Wald und der etwaige Uebersall von Räus

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 12. — ') Duandt l. c. X, 136.

bern in den nächsten Tagen die Erfüllung diefer Bflicht unmöglich machen burften. Wohlbehalten erreichten fie Alle am 18. Februar bas polnische Grenzschlog Guscht und famen nach zwei Tagen nach Gnefen, wo ber neue Apostel vom Bergog Boleslam und vom Rlerus und Bolf mit unaussprechlicher Freude und tieffter Ehrfurcht, wie ein Engel bes Berrn, empfangen wurde. . hier verweilte er einige Tage, vom herzog gastlichst bewirthet, und zog am 24. Februar, nachdem Boleslaw ibn und fein ganges Gefolge reichlich beschenkt hatte, nach Brag, wo er biefelbe ehrenvolle Aufnahme fand. Ladislaus lag frank barnieber und mar bem Tobe nabe. Otto hörte feine Beichte, reichte ihm die beilige Bebzehrung und legte ihm die Bflicht an's Herz, sich mit seinem Bruder Sobieslaus, der in der Berbannung mar und ihm in ber Regierung nachfolgte, auszusöhnen. 1) Bon Brag zog er nach bem Rlofter Rladrau, wo ihm die kluniacenfer Monche freubig entgegenzogen. Jest eilte Otto, feine Beimath zu erreichen und traf am 24. Marg im Rlofter Dichelfelb ein. feierte er am Gründonnerstag die heiligen Geheimniffe und weihte das heilige Chrisma. Dieser Kirchenfeier wohnte eine große Bolksmenge bei. Selbst viele Beiftliche und Laien maren von Bamberg hierher gekommen, um ben ehrwürdigen Greis zu sehen und zu begrüßen. Wäre er aus dem Grabe wieber auferstanden, ihre Freude und ihr Dank gegen Gott hatte nicht größer fein können. Bei diefer Anwesenheit in Michelfelb beftätigte Otto auch eine von einem Abelichen bem Rlofter gemachte Schankung. 2) Endlich traf er am Charjamstag, ben 28. Marg, zu Tenerstadt, einer Borftadt Bambergs, ein, übernachtete bieffeits ber Regnit bei ber Kirche St. Gangolf und feierte in berfelben bas Officium ber beiligen Ofternacht.

<sup>&#</sup>x27;) Diese Aussöhnung fand am 25. März wirklich statt. Labislaus starb nach drei Wochen und sand seine Begräbnißstätte in der Benediktinersabtei Kladrau. Damberger l. c. VII, 952. — ') Ussermann ep. B. c. pr. 81.

Am folgenden Ofterfeste ichien die Sonne mit größerer Bracht im Often fich zu erheben und eine doppelte Jubelfeier beglückte die bischöfliche Stadt; benn die Ofterfreude hatte fich mit ber Freude über die Ankunft bes sehnlichst erwarteten Oberbirten gepaart. Am Morgen ftromte alles Bolf zusammen, ber Rlerus ber Stadt, sowie viele Religiofen aus entfernteren Rlöftern zogen bem Bischofe entgegen und geleiteten ibn in prieftlichen Rleibern gur Domfirche. Sie fangen beilige Lieber und begrüßten ihn wiederholt mit ben Worten: "Du bift gefommen, Ersehnter, ben wir erwarteten in der Finsterniß; bu bift ben Berzweifelten geworden die Hoffnung, ein großer Troft Alles Bolt zerfloß in Freudenthränen, bas in der Trübsal." Alleluja ertonte aus jedem Munde und die Freude schien gro-Ber nicht fein zu konnen, wenn Chriftus felbst erft vom Grabe auferstanden wäre. Alle wollten ben ehrwürdigen Greis mit seinem engelgleichen Antlite feben, alle die Füße bes Apostels tuffen, ber triumphirend von seinem beiligen Missionswerke beimgekehrt war. Mit größter Feierlichkeit wurde bas beilige Opfer gefeiert und in der Festrede schilderte der Apostel die Großthaten, die Gott in ber Befehrung bes pommer'ichen Bolfes gewirft hatte. Aller Herzen wurden zum glühenden Danke gegen Gott, ben Geber alles Guten, entzündet. 1)

§. 39.

# Otto's Thatigleit in Der Beimathebiogefe.

So groß und allgemein jedoch die Freude über die Ankunft des greisen Hirten und geseierten Heidenapostels war, so wurde Otto's Herz bennoch von väterlichem Schmerze über das Unglück erfüllt, das während seiner Abwesenheit seine geliebte Heimath getroffen hatte. Am 28. August 1124, dem Feste des heiligen Martyrers Hermes, dessen irdische Ueberreste der heilige Kaiser Heinrich bei Gründung des Bisthums in der

<sup>1)</sup> Herb. II, 39; Ebbo II, 18; Priefl. III, 1-2.

Domkirche beisetzen ließ, entstand burch Bersehen einer Frau, die in Geburtsnöthen war, eine große Feuersbrunst, welche die äußeren Theile der Stadt sast ganz in Asche gelegt hatte. 1) Der ansehnlichere Theil der innern Stadt blied durch die Fürbitte des heiligen Hermes vom Unglücke verschont. Otto hatte nun kein wichtigeres Geschäft, als den durch die Feuersbrunst angerichteten Schaden der meist ärmeren Stadtbewohner nach Kräften wieder gut zu machen, wobei seine großartige Freisgebigkeit ein schönes Feld der Thätigkeit fand.

Sein Berg follte aber noch größeren Jammer fühlen. Das Rahr 1125 lag schwer auf ganz Deutschland. Gine große Unfruchtbarkeit und als nothwendige Folge bavon — Hungersnoth und peftartige Krankheiten hatten auch das östliche Franfen beimgefucht. Das Glend erreichte einen boben Grad und blieb mehrere Jahre fühlbar. Die armen Leute, - und bie Sungersnoth hatte felbst viele Wohlhabende an den Bettelftab gebracht, - lagen auf ben Strafen und auf ben Feldwegen und verschmachteten in erschreckender Anzahl. Es war nicht mehr baron zu benten, allen Leichnamen auf gemeihter Erbe ein ordentliches Begräbnig zu verschaffen. Otto's Herz war tief befümmert. Er bezahlte eine Menge Manner, benen er eigens das Begräbnig ber durch hunger und Rrankheiten binfinkenden Armen an verschiedenen Orten ber Diogese übertrug, fo lange die furchtbare Blage wüthete. An vielen Orten ließ er große Gruben machen, in welche die Leichname nach hunberten gelegt und mit Erbe überbeckt murben. Er selbst er= schien als ein tröftender Engel vom himmel, eilte bei Tag und bei Nacht zu ben Rranken und Sterbenden auf die Strafen und in die Wohnungen, brachte ihnen Speifen, ftartte fie mit ben Tröftungen ber beiligen Religion, half selbst mit bei ber Beerdigung, und that Alles, mas die finnreiche Liebe feinem väterlichen Bergen nur eingeben konnte.2) Wenn bann in biefen

<sup>1)</sup> Ebbo II, 14. — 2) Herb. I, 44.

Jahren ber Noth die Ernte reifte, kaufte er viele tausend Sicheln an und ließ sie am Feste des heiligen Jakobus, den 25. Juli, unter die Armen, die er das Jahr hindurch ernährte, vertheilen und sprach: "Sehet, meine Kinder, die Ernte ist reif, die Tage der Noth sind vorüber." Jeder Arme erhielt eine Sichel und ein Gelbstück, ) um davon während der Arbeit leben zu können.

Auch die politische Zeitlage ließ Schlimmes fürchten. Kaiser Heinrich V. war nach fruchtlosem Streben, eine absolutistische Regierungsform zu begründen, am 23. Mai 1125 an einem trebsartigen Geschwüre zu Utrecht in seinem vierundwierzigsten Lebensjahre kinderlos gestorben und sein Leichnam, von den Meisten unbetrauert, in Speier bestattet, wiewohl er noch vor seinem Tode dem Reiche den Frieden zu geben und manches Unrecht gut zu machen gestrebt hatte. Er war der letzte der salischen Kaiser. Schon ein halbes Jahr vor ihm war am 13. Dezember 1124 Papst Calixt II. gestorben und Honorius II. ihm auf dem päpstlichen Stuhle gefolgt.

Otto erhielt vom Erzbischof Abalbert von Mainz und von den übrigen Bischösen und Großen des Reiches, die bei Heinsrichs Beerdigung zu Speier versammelt waren, ein Schreiben, in welchem sie ihn für das Fest des heiligen Bartholomäus zur Wahl eines deutschen Königs nach Mainz einladen. Seine Segenwart wird als sehr nothwendig und ersprießlich erklärt und zugleich die Bitte ausgesprochen, er möchte in seiner Diözses zur Erzielung eines günstigen Erfolges öffentliche Gebete anordnen, damit ein Mann gewählt werde, der dem Reiche und der Kirche den lange ersehnten Frieden verleihe. <sup>2</sup>) Ob Otto bei der am 30. August vorgenommenen Wahl Lothars II. zu Mainz anwesend war, ist ungewiß. Ebenso ungewiß ist es,

<sup>&#</sup>x27;) Ein solidus ober Schilling, welcher zwölf Denarien galt. Ein Denar ober Pfennig tam bem heutigen Werthe von acht Kreuzern gleich. Hirsch, Münzarchiv I, 1 u. 9. — 2) Ussermann cod. prob. 82.

ob er einer weiteren Einladung bes Metropoliten von Mainz in bemfelben Jahre 1125 Folge gegeben, auf ber für ben 18. Oftober anberaumten Spnode zu erscheinen, um die im Bisthume Würzburg nach bem Tobe bes Bischofs Roger entstandenen Wirren zu schlichten. ') 3m Jahre 1126 erhielt er einen Brief von Bischof Otto von Halberstadt, in welchem er ihm feine Noth klagt und um feinen Beiftand fleht. Lothar hatte nämlich im Februar biefes Jahres einen unglücklichen Feldaug gegen Bergog Sobieslaus von Böhmen unternommen und Otto von Halberstadt, ber sich eifrig baran betheiligt hatte, großen Schaben gelitten. Allein Bischof Otto von Bamberg hatte sich sein Ziel bober gesteckt. Er ordnete überall in ber Diozefe die nöthigen Berbefferungen an und lebte gang feinem beiligen Berufe als Oberhirt ber Seelen in bem ihm anvertrauten Sprengel, ohne sich sehr um die staatlichen Wirren zu fümmern. Lothar begann zwar, eine bem Reiche erfprieglichere Bahn einzuschlagen, und hatte bem papftlichen Legaten Cardinal Gerhard, ber bei beffen Wahl zu Mainz thätig gemefen, bas Zugeftanbnig gemacht, bag bie Bahl ber Bischöfe auch nicht mehr in ber einschüchternden Gegenwart bes Raifers geschen, und bem Gewählten erft nach bem Empfange ber bischöflichen Weihe nur mehr ber Eid ber Treue abgenommen werben follte. 2) Allein die ganze Lage ber Bifchofe als Reichsfürsten brachte es mit fich, häufig fich Geschäften widmen zu muffen, bie außerhalb ber Sphäre ihres firchlichen Amtes lagen, und Otto war bestrebt, benigiben wo möglich sich zu entziehen, um feinem eigentlichen Berufe mit ganger Rraft obliegen zu kon-Wer möchte es tabeln? Zudem stand burch die neue Königswahl ein großer Kampf zwischen ben Hohenstaufen und Welfen bevor. Wie hatte ein Beiliger, wie unser Apostel, nicht

<sup>1)</sup> Ussermann c. prob. 83 u. ep. Wirc, p. 61. Diese Synode scheint jedoch unterblieben zu sein, da sie nirgends erwähnt wird. — 2) Alzog l. c. p. 538.

nach Rräften von fo niebern Partheikampfen sich ferne zu halten ftreben sollen?

Auch jest vergaß Otto nicht, für Gründung flöfterlicher Afple thätig zu fein. Schon am 21. Mai 1125 hielt er zu Bamberg eine Diözefanspnobe, auf welcher er bie Schenkungen bes Briorates St. Getreu bei Bamberg, bas er unmittelbar vor seiner Missionsreise gegründet (f. §. 23.), urfundlich be-Im nämlichen Jahre mar er bei ber Stiftung bes Norbertinerklofters Windberg bei Bogen in ber Diozefe Regensburg thatig. Ginstimmig bezeugen dieß bie Biographen. 1) Die späteren Geschichtschreiber melben hievon nichts. Rach ihnen wurde es von bem Grafen Albert von Bogen um 1140 errichtet, indem er feine Burg Windberg in ein Rlofter fur die Mönche bes heiligen Norbert umwandelte, nachdem Bischof Otto schon 1139 gestorben war. Dieß ist jedoch unrichtig. um 1125 wird Rudpert als erfter Propft genannt, 2) welcher fünfzehn Jahre bem Rlofter vorftand. Auch alle Rlofterurfunben geben das Jahr 1125 als Gründungsjahr an. Um 1140 folgte Propft Cberhard aus Scheftlarn, ber ichon nach einem Jahre abgefett werden mußte. Ihm folgte 1141 Propft Gebhard aus Weftphalen und erhielt auf Befehl des Papftes Eugen III. von Bischof Beinrich von Regensburg die abteiliche Diefer Papft bestätigte im Jahre 1146 das Rlo= fter und gab bem Propfte Gebhard in der Bulle vom 23. De= zember beffelben Jahres die Vollmacht, ben Grafen Albert von Bogen, dem er die Bogtei über das Kloster zusicherte, 3) mit Beirath bes Bifchofs von Bamberg von berfelben zu entfernen, wenn er sich bem Rlofter schädlich zeigen follte, und einen andern als Bogt aufzustellen. hieraus folgt, daß Windberg mit ber Rirche Bamberg im Lebensverhältniffe ftand, ba nur aus diefer Rücksicht dem Bamberger Bischof ein Beirath

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 25; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11. — ') Hund Metrop. III, 341. — ') Oefele I, 722.

und eine Mitwirkung in den temporären Klosterverhältnissen zustand. 1) Bon diesem Feudalverhältnisse kommen auch später noch Beweise vor. Im Jahre 1160 z. B. bestätiget Kaiser Friedrich I. auf Bitten des Bamberger Bischofs Eberhard einen Gütertausch des letzteren zu Gunsten einer Kirche seiner Herchaft Windberg. 2) War nun Windberg ein Lehen der Kirche Bamberg und der erste Propst Rudpert schon im Jahre 1125 daselbst thätig, so ist gar kein Grund vorhanden, das einstimmige Zeugniß der Biographen des heiligen Otto zurückzuweisen, und es kann einem Zweisel nicht unterliegen, daß Otto bei der Stiftung des Klosters Windberg dem Stifter mit Rath und That zur Seite stand und wie an so vielen Orten in fremden Diözesen, die mit Bamberg im Lehensvers bande standen, nach seiner gewohnten Weise thätig wirkte. 2)

Um 1127 gründete Otto das Benediktinerkloster Aspach im bayerischen Rotthale in der Diözese Passau. Die Gräfin Christina, Wittwe eines Grafen Gerold, hatte dem eifrigen Rlosterstifter Otto das Gut Aspach bei Griesdach mit der Bedingung geschenkt, daß er daselbst ein Kloster gründe. Otto stellte die Klostergebäude her, sezte Benediktiner in deren Besig ein und vermehrte die Klosterbesitzungen noch durch eigene Schenkungen und Zehenten. Er erhob es zur Abtei unter dem Schuke des heiligen Apostels Matthäus. Um 1136 gab der edle Gershard von Winkelheim alle seine in der Umgegend liegenden Besitzungen für ewige Zeiten dem Kloster. 3) Es kam unter dem ersten Abte Friedrich, der unter der Oberleitung des Bamsberger Bischofs stand, bald in schöne Blüthe. 4) b)

Die Leiben ber Bisthumsangehörigen und die vielen Pflichten ber eigenen Oberhirtensorge hatten es Otto leiber nicht gestattet, alsbalb wieder nach dem Schauplate seiner Mission

<sup>&#</sup>x27;) Metrop. III, 339. Mon. Boic. XIV, 19. — ') Mon. Boic. l. c. p. 28. "cuidam ecclesiae suae ditionis Windebergae." — ') Mon. Boic. V, 110. — ') Mon. Boic. l. c. p. 101—102; Oefele I, 490; Metrop. II, 75—76; Matrif. ber Diöz. Passau p. 63; Bavaria I, 1157.

zurückzukehren, wie er sehnlichst gewünscht und den Neubekehrten versprochen hatte. Indes vergaß er ihrer keinen Augenblick. Er that Alles für sie, was er in der Abwesenheit thun konnte. Er sendete ihnen von Zeit zu Zeit für die neugebauten Kirchen mancherlei mit Gold und Silber geschmückte, zum Gottesdienste nöthige Gegenstände, Meßbücher, kirchliche Ornate und Resiquien von Heiligen. Auch viel Geld schickte er nach Pommern, um die gefangenen Christen, die ihres Glaubens wegen von den Heiden verfolgt wurden, aus ihren Banden und Kerkern loszukaufen. Dorzüglich aber suchte er den Neubekehrten durch verdoppeltes Gebet zu Hisse zu kommen und ließ in dieser Absicht auch in den von ihm gestisteten und restaurirten Klöstern eigene Gebete verrichten.

Daß ber Apostel nicht bloß die Gabe der Bunder, sondern auch die der Prophezie besaß, darf nicht auffallen. Um
diese Zeit starb sein Bruder Friedrich von Mistelbach. Der
ehrwürdige Greis besand sich auf dem Schloße Pottenstein. In
einer Nacht stand er plötzlich auf und begehrte sein Psalmenbuch. Die Kapläne wunderten sich, daß er es zu so ungewohnter Stunde begehre und fragten nach der Ursache. Otto
erwiederte, er müsse für seinen Bruder, der gestorben sei, einige
Psalmen singen; denn der Bote, der diese Nachricht bringe,
sei schon nahe am Thore. In der That erschien am frühesten
Morgen der Bote, der die Nachricht von dem Tode seines
Bruders brachte.

## §. 40.

#### Rifliger Buftand ber Miffion in Pommern.

So glänzend auch die Erfolge waren, womit Otto's aufopfernde Liebe und Berkündung des Evangeliums bei den Pommern zuletzt gekrönt wurde, so konnte man dennoch unschwer
dem heiligen Werke einen dauernden Erfolg nicht verheißen.

<sup>1)</sup> Priefl. III, 2. - 2) Ebenbort III, 3.

Bor Allem mar es ein Unglud, bag Otto feine junge Pflangung fo ichnell verlaffen mußte. Sie mar aufgekeimt burch Otto's perfonliche Borguge und hatte überall burch seine binreikende Liebensmurbigfeit, Die wie bie eines Engels von feinem Antlige erglänzte, icone Blüthen getrieben und erfreuliche Früchte in Aussicht gestellt. Allein die Bflanzung batte nicht binreichend feste Wurzeln gefaßt. Das Bolf trat meiftens maffenhaft bem driftlichen Glauben bei und an manchen Orten erfolgte der Beitritt in auffallend rascher Beise. Bei maffenhaften Bekehrungen geschieht es nicht selten, daß blog das Beifpiel ber Menge jum gleichen Schritte fortreißt, ohne bag auch in jedem einzelnen Individuum eine mahre innere Neugeburt ju Stande gekommen, ber alte Götterglaube mit ber Wurzel ausgerottet und ber alte Abam in einen völlig neuen Menschen umgewandelt wird.

Bei ber Bekehrung ber Bommern fällt noch ein anberes Moment schwer in die Waaschale. Ein wesentliches Motiv für Die Annahme des driftlichen Glaubens fam von Außen und lag in der Abbangigfeit Pommerns von Bolen. Bommern hattefeine Selbstftanbigfeit an Bolen verloren und mußte unter ben Friedensbedingungen die Annahme des Chriftenthums geloben. Die Berfündigung besselben geschah unter bem nicht unmerklich zwingenden Ginfluge diefes Berfprechens, sowie unter ber freubigen Erregung, welche die Erleichterung von den brudenben Laften, die mit ber Annahme bes driftlichen Glaubens gewährt wurde, bei einem feiner Freiheit beraubten Bolfe naturgemäß bewirken mußte. Dieß mar vorzüglich in ber hauptstadt Stettin ber Fall. Schon biefer Umftand allein lagt bie Bermuthung ju, daß ber driftliche Glaube nicht allgemein aus übernatur= lichen Motiven angenommen worden sein dürfte, wiewohl auf ber andern Seite ber gewöhnlich rasche und massenhafte Uebertritt zur Kirche bes Beiles bie Annahme rechtfertigt, bag ber alte Götterglaube bei bem Bolfe icon vor Otto's Ankunft erschüttert war, daß die Macht der Götter ihren Ginfluß auf

bie Herzen biefer friegerischen Barbaren merklich verloren hatte und ber Götzendienst innerlich schon theilweise gebroschen war.

Noch ein anderer Umstand erschwerte die Lage des Christenthums in Pommern. Otto hatte nur den östlichen Theil von Westpommern zur Annahme des christlichen Glaubens gebracht, während der westliche Theil links der Oder im Heisdenthume belassen ward. Die nothwendigen commerciellen Berbindungen mit ihren heidnischen Stammesgenossen in unmittelsbarster Nähe, die den christlichen so widersprechenden heidnischen Gebräuche, die maaßlosen Freiheiten, die der Gözendienst dem sinnlichen Menschen gewährt, konnten nur die schlimmsten Rückwirkungen auf die neubekehrten Pommern äußern. Hiezu kam die Erinnerung an die verlorne Freiheit und die Reslexion, daß sie nur durch die Bermittlung ihres polnischen Oberherrn den christlichen Glauben angenommen hatten, während ihre Brüder jenseits der Oder in ihrer religiösen Freiheit unangetasset blieben.

Alle diese Umstände mußten einen betrübenden Rückschag auf das heilige Missionswerk üben. Die zurückgelassenen Priester waren zu wenige, um den unermeßlichen Anforderungen so vieler Tausende von Neubekehrten zu genügen; der polnische Oberherr scheint der neuen Pflanzung in Folge kriegerischer Beschäftigungen mit andern Grenzvölkern nicht den nöthigen äußern Schutz gewährt zu haben; der Pommernherzog, dessen Macht in Friedenszeiten sehr beschäftint war, konnte diesen Schutz nicht gewähren; und Otto kam nicht.

Manche Gögenpriester, die sich entweder nicht, oder nur zum Scheine hatten taufen lassen, kehrten nun offen zum Heisdenthume zurück und reizten die Neubekehrten zum Abfalle vom christlichen Glauben. Manche fielen ab, Viele schwankten. Die Hauptstadt Stettin und die Inselstadt Julin, die sich allzeit nach Stettin richtete, gaben das Beispiel des Abfalls. Die in den unfruchtbaren Jahren 1125 und 1126 durch ganz

Deutschland herrschende Seuche richtete auch in Bommern große Bermuftungen an. Die Bobenpriefter in Stettin benütten 1126 biefen Anlag, die Chriften jum Abfalle ju bewegen. Sie stellten bem bangen Bolfe biese Seuche als eine Strafe ber beleidigten Götter bar, und forberten es auf, biefelben mit ben gewohnten Opfern und Gefchenken wieber zu verföhnen, wofern nicht alle Einwohner durch plötlichen Tod hingerafft werben wollten. Es murben nun fogleich öffentliche Berfammlungen gehalten, die versteckten Gögenbilber hervorgesucht und nach heibnischer Sitte ben Göttern feierlich Opfer bargebracht. Rett murbe bie Abalbertsfirche bemolirt, die Glocken murben vom Thurme herabgeworfen und das Gebäude bis zum Bresbyterium gerftort. Weiter magten die Rerftorer nicht vorzuichreiten und fprachen zum heibnischen Oberpriefter: "Wir haben bas Unsere gethan; bir ziemt es, ben Altar bes beutichen Gottes zu gerftoren." Der Oberpriefter nahm eine Art. und als er fie boch schwang, erstarrte ber Arm bes Frevlers, er fiel rudlings zu Boben und rief unter ben heftigsten Schmergen: "Umfonft, o Burger, geben wir uns Mühe! Der Christengott ift stark, mit unserer Rraft können wir ihn nicht von uns entfernen. Mir scheint es das Beste, ihn zu behalten, aber auch unfere alten Götter nicht zu verlaffen. Wir wollen baber neben bem feinigen auch unfern Göttern einen Altar erbauen, um fo beibe in gleicher Beife zu verehren und beiber Gunft zu genießen." Das bethörte und erschreckte Bolk baute baneben bem Triglav einen beibnischen Altar und verehrte nun den wahren Gott und die falschen Götter zugleich. 1)

Während dies in Stettin geschah, war ein sehr angesehener und reicher Bürger dieser Stadt, mit Namen Wirthschach, 2) der mit sechs Schiffen gegen die seeräuberischen Dänen in der Ostsee freuzte, in dänische Gefangenschaft gera-

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 16; Ebbo III, 1; Priefl. III, 5. — 2) Witscacus bei Herb. III, 15; Wirtschachus bei Fbbo III, 2.

Alle seine Gefährten murben gemorbet, bie Schiffe meggenommen und er felbst an Sanden und Fugen und am Balfe mit schweren Retten belaftet in ben Rerfer geworfen. Augenblick ben graufamften Tod erwartend bachte er an Bischof Otto, ber ihn felbst aus ber Taufe gehoben hatte, flehte inbrünftig zu Gott um Silfe burch die Fürbitte feines heiligen Dieners Otto und gelobte beilig, biefes Seerauberleben ganglich aufzugeben und mahrhaft driftlich zu leben, wenn er aus diefen Retten befreit murbe. Bierauf verfiel er gang entfraftet in einen Schlaf. Sogleich fab er Otto in bischöflichem Ornate vor sich steben und mit dem Stabe feine Lenden berühren. Wirthichach erschreckt und Freudenthränen vergießend sprach: "D heiliger Bater, o Diener bes mahren Gottes, wer hat bich so unverhofft an diese Ruste gebracht?" "Deinetwegen," sprach Otto, "bin ich gekommen; steh' fogleich auf und folge Dann machte Otto bas Zeichen bes heiligen Rreuzes, alle Retten fielen zur Erbe, und Otto fprach zu bem Gefan-"Sieh, Chriftus, an ben du geglaubt haft, hat bich von ben Banden befreit. Rehre gurud nach Stettin und melbe ben Bürgern meine Botschaft; benn sie haben Gott schwer beleibigt, weil fie fein Bebenken trugen, feinen Dienft zu verlaffen und mit bem alten Gräuel bes Gögendienftes fich ju befleden. Wenn fie nicht fogleich Buge thun, fo werben fie in diefer ober in ber andern Welt ftrenge beftraft werben." Nach diesen Worten verschwand Otto. 1) Wirthschach floh sogleich aus bem Gefänquisse und tam bei finsterer Nacht in schnellstem Laufe an bas Ufer bes Meeres, bestieg eine gang fleine Barte, die für ibn in Bereitschaft gesetzt zu fein ichien, und vertraute fich gläubig ben Meereswogen, indem er es für beffer hielt, von den Wellen verschlungen zu werden, als nochmal ben graufamen Danen in die Banbe zu fallen und eines

<sup>&#</sup>x27;) Selbst durch das Bunder der Bilocation sollte Otto verherrs licht werden!

schauberhaften Todes gewiß zu sein. Doch die göttliche Hilfe war mit ihm. Ein Wind erhob sich, der ihn, wiewohl ohne Ruder, in kürzester Zeit ohne alle Gefährde an die Küste von Stettin führte. Unter glübendem Danke gegen Gott und seinen heiligen Beschüter Otto betrat er die Stadt, die durch die Erzählung seiner Schicksale in die freudigste Aufregung kam. Zum Andenken an seine wunderbare Rettung wurde das kleine Fahrzeug am Stadtthore aufgehängt. Allein die Botschaft, die der Apostel den Bürgern sendete: sich zu beskehren, wenn sie nicht über sich und die Stadt eine sehr schwere Strase herabbeschwören wollten, wurde nicht beachtet, weil die Gögenpriester jede Wirkung derselben zu vereiteln wußten. ')

Die Bewohner von Julin folgten bem Beifpiel ber Stet-Beim Sommeranfang wurde zu Julin alljährlich ein großes Fest gefeiert, zu bem sich aus ber ganzen Insel eine große Volfsmenge versammelte. Auch jett wollte man auf biese Festfreude nicht verzichten. Als im Jahre 1126 bei biefer Gelegenheit eine ausgelaffene Freude herrschte, brachten Die heidnischen Priefter Die verstecten Götenbilder hervor, zeigten fie bem Bolfe und reigten es jum Bogenbienfte. berauschte Bolt stimmte bei und als ber Jubel alle Schranken ju burchbrechen brohte, folgte diefem Frevel die plögliche Strafe. Es fiel Feuer vom himmel und verzehrte bie gottvergeffene Stadt mit folder Beftigfeit, daß die unfinnige Menge burch eilige Flucht faum bas nackte Leben retten fonnte. Als die Stadt ein Schutthaufen mar, fehrten bie Bewohner in Diefelbe gurud und fanden zu ihrem größten Erstaunen die Rirche des heiligen Abalbert, die Otto erbaut hatte, durch das Feuer nur halb zerftört, das Beiligthum aber, worin der mit feltenen Steinen und foftbarem Betäfel erbaute Altar ftanb, von bem wüthenden Elemente ganglich verschont, wiewohl es nur mit leichtem Rohr und unterlegter Leinwand bedeckt mar, um das

<sup>1)</sup> Ebbo III, 2; Herb. III, 15.

Gewürm vom Altare ferne zu halten. Dieses offenbare Bunber brachte die bethörte Wenge zur Besinnung. Alles brach
in lautes Lob gegen Gott aus und rief: das müsse der wahre
Gott sein, der vor einer solchen Flammengluth, die selbst
Steine stüfsig machte, die so leichte Verhüllung des Altares
unverletzt erhalten konnte. Die christlichen Priester, welche
während der heidnischen Festseier aus der Stadt gestohen waren, wurden zurückberusen, die Julinenser thaten öffentliche
Vuße und gingen daran, ihre Stadt wieder auszubauen. Allein
die Buße scheint nicht nachhaltig gewesen zu sein und dem
christlichen Glauben war jedenfalls eine sehr gefährliche Wunde
geschlagen. ')

Der Miffion brohte endlich noch eine andere Gefahr. Die wenigen Jahre ber Ruhe hatten die Furcht vor dem mächtigen polnischen Nachbar vermindert. Die zum Christenthume befehrten Städte und besonders die Abelichen des Landes deuteten die evangelische Freiheit auch zu Gunften ihrer materiellen Berhältnisse. Das Bertrauen auf ihre eigene Kraft war geftiegen, und in bem Maake, als die Sehnsucht nach völliger Unabhängigkeit von Polen hervortrat, mußten sich die Pommern auch dem Chriftenthume gegenüber freier fühlen, bas ihnen eben burch die polnische Uebermacht vermittelt wurde. Die alten Burgen und Verschanzungen, welche in den letzten Ariegen zerftort worden waren, murden größtentheils wieder erbaut ober ausgebeffert, bie Städte, befonders Stettin, befestiget und felbst ber so fehr ermäßigte Tribut an Polen (§. 36.) wurde verweigert. 2) Die Wahrnehmung dieser Borgange in Bommern mußte auf Bergog Boleslaw ben widrigften Gindruck Er fab fich genöthigt, im Interesse seiner Oberherr= schaft ein Heer auszurüften und dem ganzlichen Abfalle der Pommern vom driftlichen Glauben durch friegerisches Ginschreiten zu begegnen. Aber war nicht gerade baburch ber chriftliche

<sup>1)</sup> Ebbo III, 1. — 1) Röpeli l. c. p. 282.

Glaube aufs Aeußerste gefährbet? War nicht offenbar zu fürchten, daß die christlichen Pommern mit ihren heidnischen Stammesgenossen gegen den gemeinschaftlichen Feind von Außen aufs Neue sich vereinigen werden und durch einen voraussichtlichen abermaligen Sieg der polnischen Waffen eine noch größere Abneigung gegen das Christenthum Plat greisfen werde?

Otto hatte von allen biefen Borgangen und Buftanben in Pommern Nachricht erhalten. Sein liebedurchglühtes Berg blutete bei bem Gebanken, daß der heilige Glaube in diesem nordischen Lande, ben er mit Gottes Unade in fo viele Bergen gepflanzt, bem Gögendienste wieder weichen follte. Ueberdies hatten ihn Bergog Wratislav felbst und die Geiftlichkeit fehr dringend nach Bommern eingelaben. Er faßte also ben Entfolug, unverzüglich nach feiner fo gefährbeten Schöpfung aufzubrechen und besorgte eiligst von Papst Honorius II. 1) und Raifer Lothar II. die Erlaubnig, feine Didzese auf unbestimmte Zeit wieder zu verlaffen, um die junge Chriftengemeinde in Bommern im Glauben zu befestigen. D wie brangte es ihn, das sittigende und erhabene christliche Princip, das allein die Menschheit beglückt und die Bolfer mahrhaft frei macht, in diesem nordischen Lande fest zu begründen und bemfelben aum Siege au verhelfen!

## III. Abschnitt.

Bon ber zweiten Miffionsreife bis zu feinem Tode.

#### §. 41.

## Otto's zweite Reife nach Pommern.

Nachdem Otto der Noth der eigenen Bisthumsangehörigen größtentheils gesteuert und die Angelegenheiten seiner Kirche

<sup>&#</sup>x27;) Nicht Innocenz II., wie v. Rerz VII, 351 irrig fagt.

nach Möglichkeit geordnet hatte, bereitete er sich eilig zur Abreise nach Pommern, um nicht nur bie abgefallenen Chriften wieder zum Glauben gurudzuführen, sondern auch noch bie übrigen Theile bes Herzogthums für bas Chriftenthum zu gewinnen. Er machte große Borbereitungen zu biefer neuen Missionsreise, nahm noch mehr taugliche und fenntnifreiche Priefter als Gehilfen mit sich . und versah sich reichlich mit Beld und Roftbarkeiten, um wie bei feinem erften Auftreten allen Schein bes Eigennutes von fich ferne gu halten. Gründonnerstag ben 31. Märg 1127 a) hielt er gu Bamberg den feierlichen Gottesbienst und die Weihe des heiligen Chryfams, und vom Altare weg, mit den hohepriefterlichen Gewanden angethan, begann er nüchtern unter Vortragung bes Kreuzes seine zweite Missionsreise. Rührend war ber Auszug aus der Rathebrale und aus der bischöflichen Stadt. Bolf begleitete ihn unter Thranen und Schluchzen und flehte allen Segen bes himmels auf sein beschwerliches Unternehmen herab. Otto zog dießmal nicht burch Böhmen nach Bolen, um einerseits auf gerabem Wege schneller fein Ziel zu erreichen, andererseits die Gurften dieser Lander, die auf feiner erften Sin= und Berreife ibn fo glanzend empfangen hatten, nicht neuerdings zu beläftigen. Er nahm feinen Weg burch Sachsen, und tam am ersten Tage bis zu einem ber Bamberger Kirche gehörigen Landsit (Gromze), wo er übernachtete und am Charfreitage ben feierlichen Gottesbienft hielt. Charsamstage erreichte er die Stadt Rirchberg bei Jena und feierte da das hohe Ofterfest. Am Oftermontag den 4. April begab er sich in das von ihm 1110 gestiftete Kloster Reinersborf (§. 20.) an der Unstrutt, weihte es am 5. April zur Ehre des heiligen Johannes des Täufers feierlich ein, und empfahl sein neues Unternehmen diesem Beiligen, den er in specieller Weise hoch verehrte.

Bon da begab er sich mit seinem Gefolge nach Merseburg, wo Kaiser Lothar II. Oftern gefeiert hatte. Er be-

grußte ben Raifer und lernte einen wendischen Grafen fennen, ber Chrift geworden mar. Witifind, jo bieß ber Graf, gebot unter fächsischer Oberhoheit über Havelberg und deffen Um-In Gegenwart bes Raifers gab er Otto bas Berfprechen, ihm burch fein Gebiet ficheres Geleite ju geben. Bon Merfeburg nahm Otto ben Weg nach Scheibingen und Mücheln in ber Gegend von Salle. In diefer damals befannten Sandelsstadt ließ er noch viele Gegenstände einkaufen, die ju Geschenken geeignet ichienen, nämlich Burpur, Biffus, fostbare Tucher und eine Menge anderer verschiedenar= tiger Sachen von großem Werthe, welche er auf Schiffe pacten und auf der Saale und Elbe nach der havel bis havelbera bringen ließ. Bon Mücheln jog er nach Magbeburg, wo ibn der heilige Erzbischof Norbert ehrenvoll empfing und bas von Otto gestiftete Ranonifat Ofterhofen (§. 20.) für seinen Orben erhielt, aber schon am andern Tage mit seinem Segen nach havelberg entließ. Diese Stadt mar ein Bi-Bischof Gumbert war 1125 gestorben und sein Nachfolger Aufelm icheint noch nicht ernannt gewesen zu sein. ') In firchlicher Beziehung ftand fie bemnach zur Zeit unter bem Erzbischofe von Magdeburg. Durch häufige Ginfälle ber benachbarten Beiben mar bas Chriftenthum faft gang verbrängt Als Otto in die Rabe ber Stadt fam, fab er zu worben. feinem größten Schmerze ringsum Sahnen aufgestellt und bas Bolt eben ein Reft gur Chre bes beibnischen Rriegsgottes Gerovit feiern. Er wollte baber die Stadt nicht betreten, sondern ließ ben ihm von Merseburg befannten Grafen Bitifind zut fich rufen und machte ihm Borwurfe, daß er folchen Bögendienst bulbe. Witifind aber entgegnete, es sei ihm unmöglich, benfelben zu hindern; benn bas Bolk habe gegen ben Erzbischof von Magbeburg einen unüberwindlichen Saß gefaßt, ba er bemfelben ein Joch auflegen wolle, bas es für schwerer

<sup>&#</sup>x27;) Röpte M. G. XII, 831.

halte als die Stlaverei, baber es lieber zu fterben bereit fei, als dieses Noch auf sich zu nehmen. 1) Indeg bat er den Bifchof, in die Stadt zu geben und dem Bolte feinen Brrthum vorzuhalten; benn er fei überzeugt, daß es feinen Ermahnungen gewiß lieber Bebor ichenken werbe, als ben Befehlen Otto willfuhr dieser Bitte, predigte auf seines Erzbischofs. einer Anhöhe vor bem Stadtthore bem versammelten Bolfe bas Evangelium und brachte es mit Leichtem babin, die beidniiche Festfeier zu beendigen. Die gereizte Menge versicherte fogar, unter einem andern Erzbischofe bereitwillig bie Taufe empfangen zu wollen. Da Otto burch die Kirchengesetze gehindert war, in der dem Magdeburger Erzsprengel zugetheilten Stadt feine apoftolische Birkfamkeit auszuüben, fo verweilte er nicht länger als nothwendig war, um sein Gepack von ben Schiffen auf Bagen zu verpaden, beren er breißig fammt ben nöthigen Lastthieren nebst vielen Lebensmitteln ankaufte, um Alles zu Land nach Pommern zu schaffen. Obwohl Witifind bas zu Merseburg gegebene Bersprechen wegen eines Geleites nicht hielt, weil ber Weg gar balb burch Feinbestand führte und die Bedeckung von der feindlichen Uebermacht etwa aufgerieben werden fonnte; b) so machte ihm Otto in feiner Bergensaute bennoch eine bebeutende Gelbsumme und beffen Gemablin ein fostbar verziertes Psalmenbuch zum Geschenke.

Anfangs Mai brach Otto im Vertrauen auf des Allmächtigen Beistand ohne Geleit von Havelberg auf und zog nach Leutitien, dem heutigen Medlenburg-Strelitz. Der Weg führte durch die heutige Priegnitz. Man gelangte nach einer fünftägigen Wanderschaft durch eine äußerst waldige Gegend an den Mürizse in Strelitz. Hier traf Otto einen Mensichen auf einem Boote und kaufte von ihm eine Menge Fische. Als Bezahlung wollte derselbe weder Geld noch Anderes ans

<sup>1)</sup> hatte vielleicht ber heilige Norbert mit strengen Maaßregeln zu erreichen gesucht, was nur liebevolle Gute zu erreichen vermag?

nehmen und forderte nichts als ein Quantum Salz; denn sieben Jahre hätte er kein Brod gegessen und sein armes Leben nur mit Fischen und Wasser gefristet. Als 1121 der polnische Herzog Pommern unterjochte, hätte er mit seinem Weibe die Flucht ergriffen und auf einer kleinen Insel dieses Seees ein Häuschen sich erbaut, wo er in Sicherheit wohne und bloß von Fischen sich nähre, die er für den Winter im Sommer trockne. Um die Fische auch einsalzen zu können, kaufte er eine große Quantität Salz, das ihm der Bischof bereitwillig gewährte.

Um ben See herum wohnten noch viele andere Leute, die von der Ankunft und von der Gute und Frommigkeit des greisen Bischofs Runde erhalten hatten. Sie eilten alle herbei und verlangten die heilige Taufe. Allein Otto wies fie an den Erzbischof von Magdeburg, zu bessen Sprengel ihre Begend gehörte. Er fei, fprach er, zu einem andern Bolte berufen und habe hier nach den Kirchengeseten feine Bollmacht, sein apostolisches Ant auszuüben. Wie zu Havelberg, waren auch hier die Leute von Saß gegen den heiligen Norbert erfüllt, ber ihnen, wie fie mahnten, ein unerträgliches Stlavenjoch auflegen wollte, vor ihm aber, versicherten sie, wollten sie ben Nacken ihres Herzens bemuthig beugen und seinen Worten in allen Stücken gehorchen. Als Otto ben guten Willen bieser Leute sah, sprach er freundlich, er wolle unterbeffen zu ben ibm anvertrauten Bölkern geben und nach ber Bekehrung berselben, wenn fie in ihrem Berlangen beharren würden, mit papstlicher Erlaubnig und mit Einwilligung bes Erzbischofs von Magbeburg sie wieder besuchen. ') Von da zog Otto ungefährbet weiter und fam wohlbehalten in Demmin, ber erften pommerichen Stadt, an.

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo III, 3-4; Herb. III, 1; Priefl. III, 4.

#### §. 42.

#### Bieberanfnahme des Miffionswertes. Ständetag ju Ufedom.

Demmin 1) hatte bei Otto's Ankunft ein friegerisches Mussehen. Gin feindlicher Ueberfall ber Lentitier murbe eben Diese hielten Borberpommern für einen Theil bes erwartet. Reiches und wollten an biefer Grenzstadt Rache deutschen nehmen für ben feindlichen Ginfall bes beutschen Raisers, ber ihre Stadt und ihren Tempel (mahrscheinlich im Jahre 1126) in Brand geftedt hatte. Die Gefahr mar groß und die Burger von Demmin hatten ihren Bergog Bratislam zu Silfe gerufen, ber mit seiner Rriegsmacht in berjenigen Racht eintreffen follte, vor welcher Otto angekommen mar. Die Stadt lag in ber Nieberung und als ber Bischof mit feinem ganzen Gefolge und ber Caramane von breifig Bagen von ber Anbobe ber ber Stadt fich näherte, hielt man biefen Bug für einen feindlichen Ueberfall und ruftete fich zum Wiberftanbe. Als jedoch die Diener Gottes ohne Waffengeklirr heranzogen und die erschreckten Einwohner das Kreuz an der Spite des Ruges gewahrten, ba erfannten sie ben gefeierten Apostel, eilten voll Ehrfurcht berbei und wollten ihn in die Stadt geleiten. Otto aber weigerte fich, in bie mit bem Botenbienfte beflecte Stadt zu geben und ließ vor dem Thore für fich und fein Gefolge die Zelte aufschlagen. Unterdessen entbot er die Bornehmen ber Stadt zu sich und ermahnte fie mit eindringlichen Worten zur Annahme bes driftlichen Glaubens und zum Empfange der heiligen Taufe. Die Nacht schien ruhig zu verlaufen und für die großen Beschwerben ber langen Reise Erholung ju gewähren. Diese Soffnung aber murbe getäuscht. In dieser Nacht tam nämlich ber Herzog von Bommern mit zwei heeresschaaren. Die eine bestand aus Fugvolt, welche ju Wasser später eintreffen sollte, mabrend die andere, aus

<sup>&#</sup>x27;) Timina, Demin an ber Bestigrenze Borberpommerns. Sulzbed, Leben b. b. Otto.

Reitern bestehend, früher erwartet wurde. Da jedoch ein heftiger Wind das Schiff schnell zum Ufer führte, hielt die später eintressende Reiterei die bereits anwesenden Krieger bei sinsterer Nacht für seindliche Truppen und es kam zum Handsgemenge. Aufgeschreckt durch das Wassengerassel wurden die Leute im Lager des Bischofs in die größte Angst versetz, löschten alle Feuer aus und dachten nur noch an die Flucht. Die Furcht verschwand jedoch schnell, als das Wassengetöse aushörte, indem die kämpsenden Partheien ihren Jrrthum erkannten und der Stadtpräsekt dem Bischof durch einen Boten von dem Vorgefallenen Kunde gab. Die nächtliche Ruhe wurde nicht weiter gestört.

Der Herzog war über die Ankunft des Bischofs höchst erfreut, zog aber ichon am frühesten Morgen mit feinen Schaaren gegen die Leutitier, tonnte also benselben nicht begrußen und ließ ihn bitten, ihn an diesem Tage in Demmin zu erwarten. Gegen Mittag fab man von Leutitien ber überall Rauch aufsteigen und am Abend tam ber Berzog siegreich in Die Stadt zurud, viele Beute und Gefangene mit fich führend. Otto wurde vom Berzoge freudigst begrüßt, mußte aber zugleich Augenzeuge einer Jammerscene fein. Die Soldaten theilten ihren Raub an Kleibern, Geld, Bieh und vielen anderen Dingen und endlich auch die Gefangenen beiberlei Gefchlechts. Der Mann wurde von seiner Frau, die Kinder von ihren Eltern getrennt, je nachbem bas Loos fie traf. Ein herzzerfcneidendes Sammergefdrei und Wehklagen ber Gefangenen erfüllte die Luft. Otto's gartfühlendes Berg murde über dem Nammer biefer Unglücklichen bochft betrübt und bis zu Thränen gerührt. Er wurde ihr ichutenber Engel. Auf seine Bitte geftattete ber Herzog, daß Kinder und schwächere Bersonen frei gegeben wurden, und daß diejenigen beifammen bleiben durften, benen die Trennung zu ichmerglich fallen mußte, und that auf des Bischofs Wunsch auch sonst noch manches, was bas Loos ber Gefangenen erleichtern konnte. Biele aus ihnen

waren schon Christen. Diese faufte Otto los und entließ sie frei in ihre Heimath.

Best besprachen sich Otto und Wratislaw bes Näheren über die Einführung des Chriftenthums in dem der Ober westlich gelegenen Sandestheile. Unter andern Borschlägen wurde beschloffen, auf das nabe Bfingstfest eine Landesversammlung nach Usedom 1) zu berufen, wo Otto einstweilen feinem Miffionsgeschäfte obliegen konnte. Der Bergog verabschiedete fich und zog mit seinen Kriegsschaaren ab, Otto aber ließ fein Bepade und Befolge auf ber Beene ju Schiffe nach Usedom abgeben, wo sie nach drei Tagen eintrafen, mahrend er selbst mit wenigen Begleitern die Reise dabin zu Lande machte. Hier angelangt begann er sogleich die Lehre des Heiles zu predigen und fand ben Boben gur Aufnahme bes driftlichen Glaubens febr gut bereitet, indem bie von ihm gurudgelaffenen Missionspriester die Stadt fast gang für bas Christenthum gewonnen hatten. Jest war es Otto's Sache, den übrigen Theil der Insel völlig für Chriftus zu gewinnen.

Auf das Pfingstfest (22. Mai) hatten sich die pommer's schen Großen von der westlichen Hälfte des noch nicht bekehrsten Landes links der Oder auf des Herzogs Geheiß zu Uses dom versammelt. Wratissaw führte den greisen Apostel in die Versammlung und sprach: "Sehet, hier ist der Bote des Allerhöchsten! Frieden bringt er, nicht Waffen; nicht das Eure sucht er für sich, sondern euch selbst für Gott zu gewinnen. Schon vor drei Jahren war er, wie ihr wißt, im östlichen Theile des Landes und wäre auch zu euch gekommen, wenn ihn nicht wichtige Geschäfte nach der Heimath gerusen hätten. Sehet, der ehrwürdige Greis genießt zu Hause das größte Ansehen, ist ein Freund des mächtigen römischen Kaisers und

<sup>&#</sup>x27;) Unznoimia bei Herb. III, 2; Uznoim bei Ebbo III, 5; Uznoim in ber Provinz Vunzlov bei Priefl. III, 4. auf ber gleichnamigen Jusel zwischen ber Swine und ber Beene.

vom Oberhaupte ber katholischen Rirche hoch geehrt; er bejitt aroken Reichthum an Gold und Silber und Allem, mas fostbar ift in der Welt; viele Lebensleute und Ministerialen steben ihm zu Gebote und alle diese Herrlichkeit hat er verlaffen und mit Gefahr feines Lebens, nicht achtend feine weißen Haare, die lange und beschwerliche Reise in Diefes ferne Land unternommen, um euch vom Tode zum Leben zu berufen, euch dem Teufel zu entreissen und durch den christlichen Glauben mit bem Berrn Jesus Chriftus zu vereinigen. find icon viele Glaubensboten in biefes Land gefommen, allein ihr habt fie auf Antrieb bes Satans getobtet und einen berselben sogar gekreuziget. Die Raplane bes Bischofs haben beffen Gebeine gesammelt und ehrenvoll bestattet. Ihr habt in euerm Wahne die Lästerworte ausgesprochen: Der Chriftengott muffe ichlechter und minder fein als alle andern Götter. weil er zu Berkundern feiner Lehre nur gemeine und unausehnliche, arme und dürftige Leute haben fonne. Von diesem meinem ehrwürdigften Bischofe fonnt ihr nicht also urtheilen. Er ift ein reicher Berr und ein Gesandter bes Bapftes, ber Raiser selbst und alle Fürsten bes römischen Reiches verehren ihn wie ihren Bater und suchen feinen Rathichlägen in allen Dingen zu gehorchen. Diesen Apostel bes Herrn könnet und werdet ihr also nicht wie die früheren Glaubensboten behanbeln. Es fann nicht meine Absicht fein, euch zur chriftlichen Religion zu zwingen; benn wie ich aus bem Munde meines herrn und Bischofs vernommen, will Gott nicht einen erzwungenen, fonbern einen freiwilligen Dienft. Fasset daber ben einstimmigen Beschluß, für bas Beil eurer Seele zu sorgen. und nehmet euern Apostel mit gebührender Chrfurcht auf. Das Bolf wird euerm Beispiele bereitwillig folgen."

Diese Rede des für die Sache des Christenthums begeissterten Herzogs entzündete die Herzen der Großen, und wenn schon einige derselben noch zögerten, weil die Gögenpriester schon vorher sie gegen die Annahme des Christenthums vers

härtet hatten, so sicherte bennoch die begeisterte Rebe des Apostels den vollständigsten Erfolg. Otto sprach mit hinreissender Kraft über das Geheimnis des Tages, die Sendung des heiligen Geistes, über Sündennachlassung, über die versichiedenen Gaben des heiligen Geistes, über die Güte und Barmherzigkeit Gottes und über die beseligenden Wirkungen des heiligen Glaubens durch Jesus Christus, den Erlöser der Menschen.

Die unmittelbare Wirfung bes heiligen Geiftes mar un-Alle Großen erklärten sich einstimmig für die Annahme bes heiligen Glaubens und verfprachen Alles ju thun, was ber Bischof verlangen werbe. Einige von ihnen waren schon früher getauft worden, aber in Mitte eines beidnischen Bolkes vom Christenthume wieber abgefallen. wurden durch Otto's Flammenworte fo fehr vom Geifte ber Reue und Berknirschung erfüllt, daß fie zur großen Erbauung aller Anwesenden öffentlich ihre Schuld bekannten. Sie murben durch Auflegung ber bischöflichen Sanbe von ihren Gunben gereinigt und in ben Schoof ber Rirche wieder aufgenommen. Dieses erhebende Beispiel wirfte machtig auf die Bergen ber Alle ließen sich jett im driftlichen Glauben übrigen Großen. unterrichten. Die ganze Pfingstwoche verlief unter unausgesettem Ratechisiren, täglich murben Biele getauft und die Bersammlung ber Stände ichloß erft am 29. Mai, ber Oktave des Bfingftfestes, nachdem alle Abelichen und Großen sammt all ihrem Gefolge ber beiligen Rirche einverleibt waren. 1) Bu Usedom hatte sich bas erfte Pfingstfest erneuert. Das wieder begonnene Miffionswert erfrente fich eines glanzenden Unfanges.

<sup>1)</sup> Herb. III, 2-3; Ebbo III, 5-6; Priefl. III, 4.

# §. 43. Gefahren zu Bolgaft. Sieg des Chriftenthums.

Otto und Wratislaw blieben noch einige Tage in Usedom, um den weitern Gang bes Missionsgeschäftes zu berathen. Der Bergog fprach freudig erregt jum greifen Apostel: "Sieh, bas ganze Land liegt offen vor dir; halte dich jest für sicher; Riemand wird Widerspruch erheben, da die Fürsten und Großen bes Landes die beilige Taufe empfangen haben." Wratislaw tonnte mit Buversicht biefe feine Ueberzeugung aussprechen. Denn es war Grundfat ber pommer'ichen Berfassung, bag basjenige, mas auf einem Landtage in Gegenwart bes Herzogs und ber Fürsten mit Stimmenmehrheit beschloffen murbe, für bas gange Laud Gesetsesfraft hatte und gegen Widerstrebende fogar mit Waffengewalt durchgefett werden fonnte. bießmal hatte sich der gute Herzog getäuscht. Die Nachricht von bem Beschlufe bes Usedomer Ständetages batte fich schnell burch bas Land verbreitet, aber fehr entgegengefette Wirfungen hervorgebracht. Richt bloß hatte sich bie Stadt Wolgast gegen ben Usedomer Beschluß erklärt, sondern selbst auf dem Lande hatten sich zwei Bartheien gebildet, von denen die einflufreidere, weil aus ben Großbegüterten bestehend, die Oberhand ju gewinnen ichien. Insbesondere hatten die Gögenpriefter, beren Interesse am meiften gefährdet mar, nirgends ein Mittel unversucht gelassen, dem driftlichen Glauben ben Gingang ju versperren. Da fie aber wohl wußten, daß ihr Einfluß auf bas Bolf nur ein geringer ware, fo nahmen fie zu mancherlei Lift ihre Zuflucht. Da befannt geworben, bag der Apostel von Usedom nach Wolgast kommen werbe, so suchte ber beidnische Oberpriefter biefer Stadt bas abergläubische Bolt burch ein Bunder zu ichrecken.

Er zog zur Nachtszeit seine Priefterkleibung an, begab sich in ben nahen Balb und stellte sich vor einem Dickicht an einen erhöhten Ort, wo die Landleute auf ihrem Wege zur Stadt

vorbeigehen mußten. Als am frühen Morgen ein Candmann bes Weges fam, rief er: "Halt, guter Mann!" Der Land= mann fah nach bem Orte, woher er die Stimme vernahm, erblidte in ber Dammerung eine weiße Geftalt, gerieth in grogen Schrecken und wollte flieben. Der Gögenpriefter fprach: "Bleib', und höre, was ich fage. 3ch bin bein Gott; ich bin's, ber die Fluren mit Gras und die Balber mit Laub bekleibet. Die Früchte ber Felber und Bäume, ber Segen bes Biebes und Alles, mas zum Nugen ber Menschen bient, Alles steht in meiner Gewalt. Sag alfo ben Bewohnern von Bolgaft, baß sie ben fremben Gott, ber ihnen nichts nüten fann, verwerfen; ermahne sie, die Berfunder der fremden Religion, die nach meiner Prophezeiung zu ihnen fommen werben, nicht am Leben zu laffen." Sierauf jog fich ber Betruger ichnell in bas Didicht zurud, ber Landmann aber fiel vor Schreden gur Erbe und betete bie Gottheit an, die ihm leibhaftig erschienen Als er sich erholt hatte, eilte er zur Stadt und berichtete getreulich die Erscheinung und den erhaltenen Auftrag. Alles fam in Aufruhr, Alles versammelte sich um ben betrogenen Menschen. Er mußte wieder und immer wieder bie munber= bare Erscheinung erzählen. Das thörichte Bolf glaubte bem Wie zufällig erschien jett auch ber Betrüger, Betäuschten. stellte sich, als ob ber Landmann nur schändliche Lugen verbreite, schalt ihn einen Lügner und zwang ihn badurch zu einem Eide, daß Alles sich wirklich so verhalte, wie er gesagt habe. Diefen feierlichen Schwur wollte ber Gögenbiener. Unsicht bes Bolfes konnte nun gegen die Wahrhaftigkeit ber Erscheinung fein Zweifel mehr erhoben werben. Jest wendete fich ber Betrüger zum Bolfe und fprach: "Sebet, bas ift es, was ich euch das ganze Jahr hindurch gesagt habe. Was geht uns der fremde Gott an? was die Religion ber Chriften? Mit Recht gurnet unfer Gott, wenn wir uns nach allen feinen Wohlthaten thöricht und undankbar zu einem andern Gotte wenden. Damit er uns aber in feinem Borne nicht vernichte,

so last uns denjenigen zürnen und diejenigen tödten, die da kommen, uns zu verführen." Diese Worte zündeten. Alles jauchzte dem Betrüger Beifall zu und es wurde der städtische Beschluß gesaßt und publicirt, daß Bischof Otto oder jemand aus seinem Gesolge sogleich beim Eintritte in die Stadt gestödtet, oder wenn er selbst oder ein anderer Missionär zur Nachtszeit in die Stadt käme, auch jeder Einwohner, der ihnen seine Wohnung öffnen würde, gleichfalls mit dem Tode bestraft werden sollte. Die Stadt erging sich in gräulichen Lästerungen gegen die Religion der Christen.

Otto wollte folange in Ufedom verweilen, bis gur Befeftigung ber neu begründeten Chriftengemeinde alle Anftalten getroffen waren. Unterbeffen aber hatte er für zweckbienlich gefunden, nach dem Beispiele des göttlichen Erlöfers je zwei Miffionare in die Stadte zu fenden, in welche er felbit fommen wollte, um in Folge bes Ständebeschlufies die Bekehrung ber Groken bes Landes bekannt zu machen und das Bolt auf feine Antunft vorzubereiten. Ohne alle Kenntnig von der schwierigen Stimmung, die ber Ständebeschluß außerhalb Usebom erzeugte, sendete er vor Allem zwei Briefter, Ubalrich von St. Aegyd in Bamberg, und ben ber flavischen Sprache fundigen Albinus von Polen nach Wolgaft, 1) wohin er bemnächst aufbrechen wollte. Die beiden Miffionare fanden bei der Frau des Stadtpräfekten, der von Usedom noch nicht zurückgekehrt mar, die ehrenvollste Aufnahme und gastlichfte Be-Die heidnische Matrone zeigte gegen die Fremdlinge die zuvorkommenbste Bute und flößte ihnen soviel Bertrauen ein, daß Albin fein Bedenken trug, ihr ben 3med ihrer Aufunft zu eröffnen. Da erschrack die gute Frau bis zur Dhnmacht und rief aus: "O ich Unglückliche! o meine Herren, warum habt ihr mein Haus betreten?" Albin mahnte, ihr Schrecken sei nur eine Folge ber Furcht vor bem driftlichen

<sup>&#</sup>x27;) Hologosta, Ologost, Wologost in ben Quellen.

Namen und suchte ihr begreiflich zu machen, daß sie vielmehr Ursache hatte, sich über bie jetige Beimsuchung Gottes zu freuen. Sie aber fprach: "Nicht dieß ift ber Grund meines Schreckens, sondern ich fürchte für euer Leben, das bereits verwirkt ift; benn die Stadtobrigkeit hat über ench das Todesurtheil gesprochen und auch über mich, wenn ich euch nicht fogleich auslie-Bu biesem Schritte konnte fich aber die gutmuthige Frau nicht entschließen. Sie fann baber eilig auf ein gemeinfames Rettungsmittel und fprach: "Begebt euch in ben obern Stod meines Baufes und verberget euch in einem abgelegenen Gemache, euer Gepade aber und eure Pferde werde ich burch meinen Diener auf ein entfernteres Landgut ichaffen laffen, um fo bei einer Durchsuchung bes Hauses gesichert zu sein." Raum war bieg geschehen, als ichon eine bewaffnete Menge bor bas haus tam und die Auslieferung ber beiben Fremblinge forderte; denn ihre Ankunft war bereits ruchbar geworden. edle Matrone längnete nicht, daß zwei fremde Manner ihr haus betreten und, wie bas oft geschähe, von ihr gastfreundlich bewirthet worden wären, aber nachher ihre Reise fortgesetzt Jest wurde das ganze Haus durchsucht; als man aber feine Spur von ihnen oder ihrem Reisegepacte fand, verließ die tobende Menge das haus und die beiden Missionare blieben brei Tage in ihrem Berftecke in Sicherheit, bis fie am vierten Tage bei ber Unkunft bes Apostels, ber in ber erften Woche bes Monats Junius in Begleitung bes Herzogs und einer ansehnlichen Rriegerschaar von Ufedom nach Wolgast tam, aus ihrem Berftede hervortreten konnten. Denn die Rage hatte fich schnell verandert. Otto und die Miffionare fingen öffentlich zu predigen an, der Herzog ermahnte das Bolf zur willigen Annahme des Chriftenthums und gab feinen Worten Nachbrud burch Hinweisung auf die gesetsliche Befugniß, ben Ständebeschluß mit Energie in Ausführung zu bringen. Aller Wider= stand schwand jest vor der liebensmürdigen Berfonlichkeit des Upoftels, der voll der Liebe und des heiligen Geiftes unermübet durch liebreiche Worte und fägliche Werke der Barmherzigkeit die Herzen befänftigte und für die Gabe des Glaubens empfänglich machte.

Bei biefer glücklichen Wendung ber Dinge murben bie beiden Briefter Udalrich und Albin wegen ihrer Furcht in ihrem Berftede von ihren Gefährten lächerlich gemacht, aber mit Un-Bei der Unwesenheit des Herzogs sich sicher mahnend, durchstreiften die Missionare öfter gang unbefümmert die Stadt felbst in ben entfernteren Theilen. Eines Tages tamen sie in die Nähe des haupttempels und wollten benfelben befeben. Sie erregten bei einigen noch heibnisch gefinnten Burgern Berbacht, als wollten sie die Tempel ausspähen und in Brand Sogleich rottete sich ein Haufe Leute mit Knitteln und andern Waffen in der Nähe des Tempels zusammen. Udalrich, früher verlacht, gewahrte die Gefahr und sprach: Diese Leute dort haben nichts Gutes im Sinne; ich will Gott nicht wieder versuchen und keiner neuen Gefahr mich aussetzen." Er fehrte mit ben übrigen Gefährten eilig gurud, nur Theodorich schritt unerschrocken in die Nähe des Tempels vorwärts. Aber plötlich fielen die Beiden über ihn ber. Reinen Ausweg findend trat er, burch ben Schrecken fühn gemacht, über bie Schwelle bes Tempels, um fich in bemfelben vor ber Buth ber Berfolger zu verbergen. Un ber Wand bing ein ungebeuer großer, funftvoll gearbeiteter, vergolbeter Schild bes Rriegsgottes Geravit, ben fein Menfch berühren burfte. galt als besonderes Heiligthum und Balladium des Kriegs= gottes. Im Kriege wurde er von Prieftern ben Kriegsschaaren vorangetragen. Man sah darin ein sicheres Unterpfand bes aewissen Sieges. Reinen Schlupfwinkel erspähend nahm der geängstigte Priester Theodorich ben Schild von der Wand, bing ihn mit bem Riemen an ben Hals und trat fühn burch bas Tempelthor vor die muthende Menge. Als die Beiden bas Beiligthum erblicten, überfiel fie ein plogliches Entfeten. Die einen ergriffen die Flucht, die andern fielen vor Schrecken ju

Boden. \*) In der allgemeinen Berwirrung warf Theodorich eilig den Schild von sich und eilte, von der Angst beflügelt, zur Wohnung des Bischofs zurück. Die in dieser Stadt von drei Missionären erlebten Abentheuer gaben Stoff zu fröhlicher Unterhaltung, jedoch ermahnte der Apostel seine Gefährten ernstelich, in Zukunft mehr Vorsicht zu gebrauchen.

Otto blieb die ganze zweite Juniwoche zu Wolgast und die Mission hatte jest ihren ungestörten Fortgang. Täglich wurde gepredigt, katechisirt und die heilige Tause gespendet. Otto's liebeentzündetes Herz goß sich gleichsam aus in die Herzen der Ungläubigen und bald hatte der heilige Geist den schönsten Triumph in dieser heidnischen Stadt geseiert, indem die Gögentempel zerstört und die heidnischen Gebräuche entsernt wurden. Alle Einwohner hatten die Tause empfangen. Der Bau einer christlichen Kirche wurde begonnen, zum vorläusigen Gebrauche aber weihte Otto einen Altar, übergab dem Priester Johannes die Seelsorge für diese neue Christengemeinde und eiserte die Neubekehrten zum schleunigen Ausbau der Kirche an. 1)

## §. 44. Mission in Güştow.

Unter heißen Segenswünschen nahm Otto von den Neubekehrten Abschied und begab sich, nachdem der Herzog sich von ihm getrennt hatte, nach Gütztow<sup>2</sup>) an der Peene. Er sand in dieser damals blühenden und ansehnlichen Stadt die bereitwilligste Aufnahme, da durch den edlen Grasen Mitlaw, der schon auf dem Ständetag zu Usedom die heilige Tause empfangen hatte, die Gemüther auf die Ankunft des Bischofs vorbereitet waren. Die Lehre des Heiles wurde freudig ausgenommen, nur Eine Sorge hatten die Bewohner der Stadt, die sie schwer drückte. Es besand sich nämlich in derselben ein unge-

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 4-6; Ebbo III, 7-9. — ') Gozgangia, Chozcgowa, Gozgavia, Chozgov in den Quellen.

mein großer und überaus funftreich gebauter Bogentempel, ben fie vor nicht langer Zeit mit ben fehr großen Roften von breihundert Talenten gebaut hatten. Diesen Tempel, eine vorzügliche Bierbe ber Stadt, auf die fie ftolg maren, munschten fie zu erhalten. Gie baten ben Bischof bringend und fuchten ihre Bitten mit reichen Gefchenken zu unterftugen, daß er benfelben verschonen und in eine driftliche Kirche umwandeln möchte. Allein Otto ging auf biefe Bitte nicht ein, weil biefes ichone Gebaube nach feiner Beimtehr ihnen ein machtiger Reiz gemefen mare, gum Beibenthume gurudgutehren. Er stellte ibnen vor, wie unwürdig es ware, ein ben Bogen geweihtes Baus für ben Dienft bes allerhöchsten Gottes einzuweihen. ihr benn," fprach er, "euern Samen unter Dorngeftrupp? 3ch bente, nicht. Gleichwie ihr alfo eure Meder zuerst von Dornern und Difteln reiniget und bann ben guten Samen ausftreuet, damit er die gewünschten Früchte bringen fann, fo munt ihr auch biefe Burgel bes Götendienstes, biefen Dorn bes Berberbens aus eurer Mitte vertilgen, bamit eure Bergen von dem guten Samen bes Evangeliums Früchte bringen zum ewigen Leben." a) Durch folche und ähnliche Reden suchte Otto von Tag zu Tag mit Ernft und Milbe bie Bergen für bas große Opfer fähig zu machen, bas die weise Borficht von ihnen heischte, und in der That war seine Bemühung mit Erfolg gefront; benn bie Bewohner von Buttow gerftorten mit eigenen Banden das prachtvolle, toftbare Gebäude und zermalmten bie Bilber ber Göten. Bei biefer Gelegenheit malgten fich ungeheure Schwärme von außerorbentlich großen, nie gesehenen Fliegen aus bem Bemäuer bes Tempels, welche fast bas Tageslicht verdunkelten und die anwesende Menschenmenge überaus Erft als die Diener Gottes die Fahne bes Rreubelästigten. ses erhoben und unter lobgefängen burch bie Bolsmenge zogen, entfernten fich biefe unbeimlichen Fliegenschwärme in der Richtung nach ber noch beibnischen Infel Rügen bin. in ihnen ein Bild ber fliehenden Damonen, die an biefem Orte vor bem siegenden Krenze bes Erlösers feine bleibende Stätte mehr fanden.

Otto's erste Sorge war jest die Erbauung einer driftlichen Kirche. Um biefe Reit famen auch Gefandte bes Grafen Abalbert von Ballenstadt, ber seit 1124 Markaraf von ber Laufitz mar. Als inniger Freund bes Bischofs von Bamberg fürchtete er, es möchte demfelben im Lande ber Barbaren Gefabr broben; er fendete beghalb eine Gefandtichaft an ihn, um ihm, wenn es nöthig ware, Silfe und Schut anzubieten. Otto empfing fie mit Liebe und bieg fie bleiben, um mit eigenen Augen zu feben, mas fich ereignete, und hierüber bem Martarafen genauen Bericht abstatten zu können. Bu gleicher Beit trafen auch einige seiner Beamten von Bamberg ein, die ibm nach seiner Anordnung Gold, Silber, fostbare Gemande und andere Bedürfniffe brachten. Denn auch auf feiner zweiten Missionsreise lebte Otto mit seinem ganzen Gefolge, wie erwähnt, von eigenen Mitteln und machte überdieß noch mancher= lei und werthvolle Geschenke an die Reubekehrten. Umftand erhöhte feine Wirksamkeit in hohem Grade und machte ihm die Gemüther der Pommern, welche die Armuth verachteten, leicht zugänglich, indem er dadurch über allen Berdacht erhoben murde, als ob er nicht gulett ihre Seelen gu geminnen strebte, als vielmehr gunächst nur nach ihren zeitlichen Gütern trachtete.

Kaum war ber Bau ber neuen Kirche etwas vorgeschritten, als er baran ging, den Altar und den Chor derselben einzu-weihen. Diese Einweihung nahm er mit großer Feierlichkeit vor und umgab sie mit allem kirchlichen Glanze, der ihm zu Gebote stand, um diese neue christliche Kirche dem so hochgesschätzten demolirten Heidentempel würdig gegenüber zu stellen. Das ganze Bolk wurde versammelt. Otto erklärte die erhes benden Ceremonien der Kirchweihe mit eindringlichen Worten und wies auf die tiese Bedeutung derselben hin, wie jede einzelne Christenseele ein Tempel des heiligen Geistes sei und

burch die heilige Taufe zu einer lebendigen Wohnung Gottes eingeweiht werde. Insbesondere wendete er sich an den edlen Grafen Mitlam und fprach: "Theuerfter Sohn, bu bift ein mahres haus Gottes. Du felbst sollst heute bem allmächtigen Gott, beinem Schöpfer, geweiht werben, bamit bu nach Bertreibung eines fremden Besitzers eine ausschließliche Wohnung Gottes werbeft. hindere also nicht beine Beibe; benn nichts nütt es, daß dieses Haus, daß du siehst, angerlich eingeweiht wird, wenn diefe Einweihung nicht die Beiligung beines Berzens bewirkt." Gerührt sprach der Graf: "Was soll ich thun, o Bater, daß diese innere Weihe in mir sich vollende?" Bischof erwiederte: "Zum Theil, mein Sohn, haft bu angefangen ein haus Gottes zu fein; mache, daß bu es gang wirft. Denn du haft bereits ben Gögendienft mit dem Glauben vertauscht, die Gnade ber Taufe erlangt; jett follft bu ben Glauben mit Werken ber Liebe ichmuden. Gottlofigfeit, Gewalt und Graufamkeit, Unterbrückung, Raub und Betrug meibe ganglich, und was du nicht willst, daß es bir von einem andern geschehe, das thue auch du einem andern nicht: allen Gefangenen, die du gemacht haft, gib die Freiheit, wenigstens allen beinen Glaubensgenoffen." Bogernd fprach Mitlam: "Es fällt mir schwer, o Bater, Alle zu entlaffen, ba ich einige von ihnen aus wichtigen Bründen und wegen vieler Schulden in Bemahr-Der Bischof entgegnete: "Schulden werden für fam balte." Schulden nachgelaffen, fo lehrt bas Evangelium und bas Gebot bes herrn; benn so wirst bu für alle beine Schulden vor bem Berrn gewiffe Berzeihung erlangen, wenn bu allen beinen Schuldnern in seinem Namen die Freiheit schenkft." Der Graf seufzte tief auf und sprach: "Siehe, im Namen bes Herrn Jesu gebe ich Alle frei, damit nach deinem Worte meine Sunben verziehen werden und diese Weihe heute in mir sich vollende." Und sogleich ließ er burch einen Diener Alle in Freiheit feten.

Der Bischof und bas anwesende Bolt murde durch Miglams

edle und fromme Handlungsweise überaus erbaut und erfreut. und nun fchritt Otto gur feierlichen Weihe bes begonnenen Rirchenbaues. Alle zur Weihe nöthigen Erforderniffe maren in Bereitschaft, nur die Afche fehlte, die zur Mischung mit Salg und Wein bienen follte. Priefter Ubalrich ergriff ein Gefäß, um in ben anliegenden Bäufern Afche zu holen. britten Sause tam er an eine unterirdische Gruft, aus welcher ein Jüngling, der allein noch nicht befreit mar, die Bande erhob und den Priester flebentlich bat, ihm durch den Bischof die Freiheit zu erwirken. Sein Bater mar ein edler Dane, ber ihn bem Miglam für eine Schuld von fünfhundert Bfund als Geifiel überlaffen hatte, Briefter Ubalrich fette ben Bifchof hievon in Kenntniß, welcher jedoch nicht wagte, in eigener Berfon ben Grafen um bie Freilaffung biefes Junglings zu bitten, ba er ohnehin schon so große Forderungen an ihn gestellt hatte; er sendete vielmehr einige Priefter zu Miglam, die ihn mit aller Freundlichkeit auch um diefe Bergunftigung bitten follten. Dem Grafen fostete biefes Opfer einen großen Rampf; aber als die Priester ihn auf ben hohen Werth beffelben vor Gott binwiesen und ihm den dringenden Bunfc bes Bischofs, der wegen ber icon gebrachten großen Opfer ihn perfonlich zu bitten sich scheute, an's Herz legten, war er bis zu Thränen gerührt, ging mit ben Brieftern zu Otto und fprach: "Auch burch biefes Opfer will ich meinen Gott und bich und beine Briefter ehren; ja, wenn es nöthig ift, will ich für ben Namen meines herrn Jesus Chriftus meinen Leib und alles Meinige freudig hinopfern." Er ließ ben gefangenen Jüngling berbeiführen, ihm die Fesseln abnehmen und als ein Gott bargebrachtes Sühnopfer ihn auf ben Altar fegen, indem er um Berzeihung seiner Sünden flehte. Otto und alle Anwesenden vergoffen Thränen beiliger Freude und nun murde die Ginweihung ber Rirche in feierlichster Beise vollenbet.

Es war bieß ein schöner Tag für die neue Chriftengemeinde zu Güttow, alle Bürger folgten bem Beispiele ihres Stadtoberften und ließen sich taufen, alle erstatteten bas widerrechtlich erworbene Gut, alle entsagten der Gewaltthätigkeit, der Unterdrückung und jeglicher Ungerechtigkeit, alle fingen in der Aufrichtigkeit ihres Herzens ein neues Leben an, das nach ben Grundsätzen der heiligen Christuslehre eingerichtet war. ')

## §. 45. Otto, ein Engel des Friedens.

Otto fehrte nach ber britten Woche bes Monats Juni von Gütefow nach Usedom zurud. Das heilige Missionswerf hatte ben besten Fortgang und versprach mit der Bekehrung bes ganzen Landes gekrönt zu werden. Da brobte plötlich von Südost ein heftiges Ungewitter, bas die ganze junge Pflangung vernichten konnte. Schon oben (§. 40.) wurde erwähnt, baß Bergog Boleslaw von Bolen in gerechter Entruftung über ben theilmeisen Abfall ber Bommern vom driftlichen Glauben, über die Berweigerung bes fo fehr ermäßigten Tributes und über ben Wiederaufbau ihrer Burgen ein Rriegsheer auszuruften begann, um feine gefährbete Oberherrichaft in bem besiegten Lande wieder herzustellen und die Treulosigkeit zu guchtigen. Rest ftand er mit feinem Beere an ber bommer'ichen Die Nachricht hievon feste gang Bommern in Be-Grenze. fturzung. So übermuthig und anmasseud vorber bas Benebmen der Bommern gegen den Bolenherzog war, fo febr faut ihnen jest der Muth, als sie durch mancherlei Kundschafter vernahmen, daß das feindliche Beer bereits an ihren Greuzen lagere. Die Ginen bachten schon auf die Flucht und suchten ihre Sabe in festen Platen in Sicherheit zu bringen; Die Unbern riethen, bem Feinde gerüftet entgegen zu ziehen und ihr Land mit den Baffen in der Hand zu vertheidigen, wiewohl bie Aussicht auf einen gunftigen Erfolg nach ben bisberigen Erfahrungen äußerst gering mar. Bur guten Stunde faßte ber

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 7-9; Ebbo III, 9-12.

gemäßigtere und verständigere Theil der Nation den Entschluß zu ihrem Bater Otto ihre Zuflucht zu nehmen und ihn um seinen Rath und seine Bermittlung zu bitten.

Otto's väterliches Berg war tief gerührt und im Hinblide auf die Berwüftungen, die ber Krieg in ben neubegründeten Chriftengemeinden zur nothwendigen Folge haben mußte, sowie geftütt auf die Berehrung und Freundschaft, die der Bolenberzog ihm bisher bewiesen, nahm er die Bermittlung auf sich und fprach: "Fürchtet euch nicht; mein Gott, an ben auch ihr glaubt, ift machtig genug, ben Rriegsfall zu beseitigen und ber jungen driftlichen Pflanzung ben gewünschten Frieden zu er-Sebet, ich felbst bin bereit, mein Leben für euch bingu-Bleibt nur ihr ber Religion getreu, die ihr fennen geben. gelernt habt. 3ch will mich mit meinen Begleitern und eini= gen Deputirten eures Landes zum Polenherzog begeben und mit Gottes Silfe ibn bestimmen , euch nicht zu befriegen." Diefe Worte brachten im gangen Bolte die freudigfte Senfation hervor und ber aufrichtigfte Dant begleitete ben icheibenben Bifchof, ber nur ben Priefter Ubalrich für bie Seelsorge und bas Gepäcke in Usedom zurückließ. Die Bommern hatten eine so große Zuversicht auf die Klugheit und Heiligkeit ihres Apoftels gefett, bag fie einen gludlichen Musgang feiner Senbung nicht im Beringften bezweifelten.

Als Boleslaw vernahm, daß der ehrwürdige Bischof von Bamberg heranziehe, ging er ihm entgegen und empfing ihn mit größter Ehrfurcht. Bald gelang es dem liebenswürdigen Greise, den Zorn des friegerischen Fürsten zu zähmen, der seierlich betheuerte, daß er diesen Krieg aus keinem andern Grunde unternommen habe, als wegen der Beleidigung, die dem allmächtigen Gott durch den Abfall vom wahren Glauben an vielen Orten zugefügt wurde, und wegen des Treubruches, dessen die Pommern durch Nichthaltung des eingegangenen Bertrages gegen ihn sich schuldig gemacht hatten. Otto nahm keinen Anstand, die gerechten Ursachen seiner Entrüstung anzusunger, geben d. h. Otto.

erkennen und verwies ben anwesenden Pommern offen ihr Unrecht, suchte es aber dabin zu bringen, daß von beiden Seiten ber frühere Bertrag, ben er felbst hatte zu Stanbe bringen helfen, wieber erneuert wurde. Besondern Gindrud auf Boleslaw machte das Lob, das Otto dem Bommernberzoge fpenbete. Schon bei feiner erften Anwefenheit und auch jett batte er ihm und bem gangen Diffionswerfe bie allfeitigfte Unterstützung angebeihen laffen. Nicht blog er felbst mare im Glauben standhaft geblieben, sondern auch ben Stettinern, von benen viele jum Beibenthume gurudgefehrt, hatte er mit bem göttlichen und feinem eigenen Borne gedroht, wenn fie nicht alsbald der Apostafie entsagen und mit der Kirche fich aussob-Bierüber ichien der Bolenherzog erfreut und nen würden. "Wenn Wratislaw perfonlich vor mir erscheint und demüthig um Verzeihung bittet, so will ich thun, was du begehrst; benn ich ehre bein greifes Silberhaar, ba du kein Bedenken getragen, aus Liebe ju Gott unter fo großen Beschwerden wiederholt in dieses so ferne Land der Barbaren au fommen."

Sogleich wurden Boten an den Herzog von Pommern entfendet, ber mit bem Priefter Ubalrich nach ohngefähr neun Tagen im polnischen Lager erschien. Er murde zwar ehrenvoll aufgenommen, aber bennoch fonnten die Verhandlungen burch Otto's Vermittlung erft nach drei Tagen zum Abschluffe tom-Der Friede murbe geschlossen, ber frühere Bertrag ernenert und das neue Freundschaftsbundnig zwischen den beiden Fürsten vor den Angen der anwesenden Großen der beiden Berzogthumer durch den Friedenstuß befiegelt. Boleslaw zog mit seinem Beere ab, welches über diesen Rückzug bochft migvergnügt war, ba ihm eine große und sichere Beute entging; Otto aber fehrte mit Bratislam und ben Gesandten nach Ufedom zurud, wo er nach breiwöchentlicher Abwesenheit in der Mitte des Monats Juli wieder eintraf. Es ift mit Worten nicht zu schildern, welche Freude die Nachricht von der

gludlichen Abwendung biefes Rrieges allenthalben in Bommern Otto hatte ein großes Werf vollbracht, welches verursacht hat. ber Miffion von außerorbentlichem Ruten mar. wurde er als ber Befreier bes Baterlandes, als ein Engel bes Friedens gepriefen. Gein Aufeben ftieg bis zur bochften Berehrung, fein Name war groß im gangen Lande ber Bom-Die driftliche Religion, die mit diesem Namen in innigfter Beziehung ftand, trieb tiefere Burgeln und theilte fich in die Berehrung bes Apostels. Die Begeifterung für ben driftlichen Glauben wuchs in ungeahnter Weise bergestalt, daß von den Neubekehrten einer den andern zur treuen Ausübung ber Chriftenpflichten aneiferte. So weiß bie aöttliche Borfehung Alles für ihre 3mede zu benüten.

Jett entließ Otto die Gesandten des Markgrafen der Lausit (§. 44.) und befahl ihnen, demselben seinen Dank für die freundlichen Absichten auszusprechen und alles zu melden, was sie über die Berke Gottes und seine Lage gesehen und gehört hätten. ')

#### **§.** 46.

## Intendirter Berfuch, Die Infel Rugen in den Rreis ber Miffion gu gieben.

Der Auf von Otto's anserordentlicher Thätigkeit in Pommern brang auch in die nördlich gelegene, nahe Insel Rügen al (§. 25.). Die flavischen Bewohner derselben waren äuserst grausam und in den krassesten Gözendienst versunken. Aus Furcht, Otto möchte etwa auch ihre Bekehrung versuchen, ließen sie ihm öfter den grausamsten Tod androhen, wenn er es wagen sollte, an ihrer Küste zu landen. Doch gerade diese offenbare Todesgefahr übte auf den gottbegeisterten Apostel einen eigenthümlichen Reiz. Schon vor dem Beginne seiner Wission in Pommern durchglühte das sehnlichste Verlangen

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 10; Ebbo III, 13.

nach bem Martyrtobe seine großmuthige Seele. Best schien ihm ber Augenblid gefommen, biefes Berlangen zu ftillen und für ben beiligen Glauben fein Blut zu vergießen. Was Anbere, die für Chriftus minter erglüht maren, abschrecken mußte, bas war für Otto ein vorzüglicher Sporn, diesem barbarischen Bolke die Leuchte des Glaubens zu bringen. Er hatte also ben festen Entschluß gefagt, felbst noch vor ber Beenbigung ber Mission in Bommern nach ber heibnischen Insel zu reifen, unter bem Schutze bes Allerhöchften ben grimmigen Beiben bas Evangelium zu predigen und, wenn nöthig, für ben Namen Jesus fein Leben binzugeben. Er außerte biefen Entschluß bem Bergog und seinen vertrauten Mitarbeitern. ftieß auf absoluten Widerstand. Alle widerriethen ihm dieses Unternehmen, das wegen ber offenbarften Lebensgefahr zur Reit burchaus unausführbar ware. Doch fein Muth wurde Große Seelen ichreden bor ben größten Benicht gebeugt. fahren nicht gurud, wenn es gilt, Gottes Ehre und bas Beil Er fann jett auf Lift. ber Seelen zu förbern. Er wollte fich beimlich entfernen, aber es gelang nicht. Man burchschaute seine Absichten und beobachtete alle feine Schritte. Rede Gelegenheit wurde ferne gehalten, die seinem Plane hatte forberlich fein können. Es wurde ihm zu Gemüthe geführt, daß er verpflichtet fei, jum Beile Bieler fein Leben noch langer gu erhalten. Otto aber fühlte großen Schmerz, schalt biejenigen, bie ihn an ber Ausführung bes heißesten Buniches seines Bergens hinderten, Rleingläubige und Feiglinge, Die nicht mußten, dag ber driftliche Glaube mehr burch Thaten als burch Worte begründet werden müßte und beklagte es. daß es feine Glaubensprediger mehr gebe, die für das ewige Leben bas gegenwärtige hinzuopfern bereit wären. "Bas wäre es wohl," sprach er, "wenn wir in Berkundung des Evangeliums bei diesem Bolte Alle umfämen? Müßte nicht die Predigt um fo ehrwürdiger sein, wenn sie durch das Blut der Martyrer befraftiget wurde? Aber ach, unter einer folchen Schaar von

Brübern, glaube ich, wird nicht Einer sein, ber bas Glück haben wird, mit seinem Tobe für bas ewige Leben Zeugniß zu geben."

Briefter Ubalrich von St. Egyb, bes Bifchofs vertrauter Freund, faßte jest Muth und bot fich an, bas Wert zu vollbringen, bas mit fo großer Gefahr verbunben mar. fegnete ibn, gab ihm einen Wegweiser und nachdem ber Diffionar feine Reifelleiber angezogen und die nothwendigften Beburfniffe zur Feier bes heiligen Opfers eingepact hatte. bestieg er bas Schiff, bas ibn nach Rügen bringen sollte. Der himmel mar beiter, ber Wind gunftig. Die Brüber, bie ibn zum Ufer begleitet hatten, beklagten laut ben Berlurft eines theuern Mitarbeiters, deffen fichern Tod fie nicht bezweifelten. Allein nach brei Stunden erhob sich ein fürchterlicher Sturm, gewaltige Regenguffe ftromten herab und die brandenden Wogen trieben bas Schiff, bas unter fo gunftigen Anzeichen ausgelaufen, in ben Safen gurud. Ganglich burchnäft ftieg Ubalrich bennoch nicht an's Land, fonbern martete, bis ber Sturm fich gelegt hatte, und ftieß bann wieder vom Lande; allein mit bemfelben Erfolge. Das Schiff wurde abermals an bas Ufer zurudgetrieben und als er zum brittenmale ben Berfuch machte, begann die Nacht hereinzubrechen und mit derfelben ein noch weit heftigerer Sturm, ber bas Meer aus bem tiefften Grunde aufwühlte und bie tofenden und ichaumenden Fluthen boch emporschleuderte, fo bag es einem Bunder gleich fam, bag Ubalrich nicht in den entfesselten Fluthen sein Grab fand. Da biefer ungewöhnliche Sturm sieben Tage ohne Unterbrechung andauerte, so erfannte Otto, daß es ber Wille Gottes nicht fei, auf ber Infel Rugen ben beiligen Glauben zu predigen und ftand von feinem Borhaben ab. Udalrich fand wegen feines ausdauernden Muthes volle Anerkennung und Alle priefen Gott für bie Rettung bes geliebten Bruders.

Otto nahm bei dieser Gelegenheit Anlaß, seine Begleiter zur Berachtung bes Todes zu ermuthigen. So sehr sie ihm

auch ergeben maren, fo viele perfonliche Opfer fie für bie beilige Sache brachten, fo konnten fie bennoch einer gewiffen fie beherrschenden Todesfurcht nicht Meister werden. Gleichsam icherzend fagten fie: "Wenn Ubalrich umgefommen mare, wer mare bes Morbes ichulbig?" Der polnische Priefter Abalbert, ber sich biesem Unternehmen am meisten entgegengesett batte, "Wer anders, als berjenige, ber ihn biefer Gefahr Otto nahm in seiner Demuth und Sanftausgesett bat?" muth diese Rede rubig bin, verwies aber auf bas Beispiel Jefu, ber seine Junger wie Schafe unter die Bolfe senbetc und fprach: "Wer war bes Morbes fouldig, als die Jünger, die ber herr ausgesendet, ermordet murben? Der die Schafe ju ben Wölfen fendete, hat ficherlich gewußt, daß die Schafe von den Wölfen wurden zerriffen werben. Die Schafe find von den Wölfen zerriffen, die Apostel von den Tyrannen gemorbet worden". So vertheidigte er die Sendung Ubalrichs mit bem Beispiele Resu und ber Apostel und suchte fie fur bie noch zu bestehenden Gefahren liebreich und eindringlich zu ermuthigen, 1) was ihm jedoch nicht völlig gelang.

Die Mission in Pommern mußte nun mit Eiser wieder aufgenommen werben. Otto vertheilte jetzt seine Mitarbeiter in die verschiedenen Städte und Gegenden, um theils die Lehre Jesu den Ungläubigen zu predigen, theils die schon getauften Christen im neuen Glauben zu befestigen. Die schwierigste und gefährlichste Aufgabe: Stettin, die Hauptstadt des Landes, von ihrem Abfalle zum Glauben zurückzusühren, eignete er sich selbst an.

§. 47.

Gefahren in Stettin.

Stettin hatte ben Impuls zum Abfalle vom driftlichen Glauben gegeben und andere Städte, vorzüglich Julin, waren

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 11-12; Ebbo III, 14.

biesem Beispiele gefolgt. Stettin hatte icharfe Ruge verdient und ber Apostel wollte jest diese Pflicht erfüllen. Die Stet= tiner waren ihres bochmüthigen und grausamen Charafters wegen berüchtigt. Die Gögenpriefter hatten alle Bebel in Bewegung gefett, bas Bolt in feinem Abfalle zu beftarten und es hatte fich bas Gerücht verbreitet, Otto und bie Miffionäre murben unfehlbar ermorbet werden, wenn fie nochmal bie Stadt betreten murden. Darum wollten lettere ben Apostel von biefem bochit gefährlichen Schritte gurudhalten, weil sie für fein und ihr eigenes Leben fürchteten. Otto fonnte und burfte biefem Anfinnen nicht beiftimmen und fprach: "Ich febe wohl, wir find nur gum Bergnugen bierber gefommen; stellt fich aber eine Gefahr ober Schwierigkeit in Ausficht, bann glauben wir, fie gang umgeben zu muffen. Doch fei es! Wenn ich auch keinen zur Ehre des Martyrtodes zwingen will, fo febr ich euch bafür begeiftern mochte, fo bitte ich euch boch, wenn ihr mich nicht unterstüten wollt, wenigstens mich nicht Reber mag über fein Leben bestimmen; ihr feib frei, aber auch ich bin es. Lasset mir also meinen freien Willen." Dit diefen Worten entließ er alle und verharrte bis zum Abend im brunftigen Gebete. Dann rief er feinen Diener und befahl ihm, die Thuren von allen Seiten zu schliegen, Jedermann abzuweisen und ohne fein Borwiffen Riemanben einzulaffen. Sest bereitet er fich gur Flucht; er giebt bie Reifekleiber au, pact feine Briefterkleiber, einen Relch, ein Megbuch und Alles, mas zur Feier der heiligen Dleffe nothwendig ift, in einen Reisesack, wirft ihn über die Schulter und geht unter bem Schute ber Nacht gang heimlich und ohne dag irgend Jemand davon wußte, aus der Stadt nach bem Meere, um nach Stettin sich einzuschiffen. Froh, von Niemand gewahrt worden zu fein, verfolgt er ruftig feinen Weg, um noch in ber Nacht bie Meerestüfte zu erreichen und bankt Gott im anhaltenden Gebete für die gelungene Lift. Als die Geistlichen zum Frühchore sich versammeln und den Bischof

nicht erwarten und nirgende finden tonnen, erfährt Priefter Ubalrich vom Diener, mas vorgefallen mar. Alle find überaus bestürzt, alle eilen, ihren entflohenen Bater wieber einzubolen, die einen zu Fuß, die andern zu Bferd, die einen dabin, die andern borthin. Abalbert zu Pferd war bei benen, die gludlicher Beife ben rechten Pfad getroffen, und erreichte gerade noch die Rufte, ebe ber Bischof bas Schiff bestieg. Als Otto seine Berfolger gewahrte, seufzte er: "O mein herr Jefus, Sohn Gottes und ber Jungfrau! willst bu mein febnliches Berlangen nicht ftillen? D mache boch, bag biejenigen, die da fommen, entweder mit mir geben, oder doch von meinem Borhaben mich nicht abwendig machen." Die Berfolger fprangen fogleich von den Pferden und warfen fich ihm au Fugen. Alle weinten und auch der Bischof weinte. Lange konnten sie vor Schluchzen teine Worte finden. Endlich sprach ber Bischof voll Wehmuth: "Wozu seid ihr gekommen? Rehret um, ich bitte euch, und laffet mich meinen Weg geben." Sie erwie-"Dies fei ferne: wir find icon mehr als genug beschämt; von jest an werben wir dich nie mehr verlaffen. Willst du umfehren, so werden wir bich gerne begleiten; willst bu aber die Reise fortseten, so geben wir mit bir. Möge aber beiner Beiligkeit unser Rath gefallen: kehren wir heute zu unfern Leuten gurud, und morgen - wir reben im Angesichte Gottes - wollen wir mit dir geben, fei es zum Tobe ober jum Leben."

Otto kehrte mit ihnen nach Usedom zurück und am nächsten Tage zogen alle seine Begleiter, die nicht schon eine andere Bestimmung hatten, mit ihm, schifften sich ein und kamen am 29. Juli nach Stettin. In dieser Stadt dauerte der unselige Zwiespalt (f. §. 40.) noch immer fort. Eine große Menge der getauften Christen war vom Glauben abgefallen und hatte sich durch das unabläßige Wühlen der Gögenpriester mit den Heiden vereinigt, während der kleinere, wenn auch vernünstigere und angesehenere Theil der Bevölkerung dem

Chriftenthume bie Treue bewahrt hatte. Der eble Wirthichach (§. 40.) nahm sich zwar, schon aus Dankbarkeit gegen
Otto, um bie Zurücksührung der abgefallenen Chriften zum
heiligen Glauben mit Eifer an, konnte aber nichts anderes erreichen, als daß wenigstens nicht Alle vom wahren Glauben abfielen.

Unter biesen Umftanben betrat Otto nicht sogleich bie Stadt, sondern nahm in ber Rirche St. Beter (§. 36.), Die außerhalb ber Stadt auf einem freien Blate ftand, mit feinem Gefolge porläufig feine Wohnung. Als bie Gläubigen seine Ankunft vernahmen, waren fie hierüber bochft erfreut, die Feinde / des Glaubens aber wurden befturzt und zogen, von ben Götenprieftern aufgestachelt, in einem großen bewaffneten Saufen vor die Kirche. Sie umringten dieselbe und erhoben bas brobende Gefchrei, man muffe bie Rirche gerftoren und alle Fremdlinge erwürgen. Otto wurde im fehnlichen Berlangen nach ber Martprerpalme burch dieses bacchantische Geschrei nicht im minbeften erschreckt. Er zog feine bifcoflicen Rleiber an, ergriff feine Baffe: bas Rreug mit ben beiligen Reliquien, fang mit ben Geiftlichen Pfalmen und Lobgefänge und empfahl fein und ber Seinigen Leben bem Schute Gottes.

Die vor der Kirche tobende Menge stutte über den lieblichen Gesang und konnte nicht begreisen, wie Männer im Angesichte des Todes noch singen können. Die Bethörten lauschten dem Gesange, sahen sich einander verwundert an, und wie bezaubert ließen sie von ihrem Zerstörungswerke ab, indem sie überein kamen, die Sache dürse nicht mit Gewalt, sondern müsse mit Vernunftgründen ausgesochten werden. An den Götzenpriestern siege es nun, ihre Religion mit entscheidenden Gründen zu vertheidigen. Wie durch eine höhere Nacht gehemmt verließen sie ruhig den freien Platz vor der Kirche. Otto oblag an diesem und dem solgenden Tage in dieser Kirche dem Dienste Gottes und dem Gebete.

Unterdeffen war der eble Birthschach mit seinen Freunben und Berwandten zu Otto gekommen. Er fiel ihm zu

Ruffen, bankte für die wunderbare Rettung, die er ihm vermittelt hatte, erzählte ihm, wie er feither feinem Auftrage bie abgefallenen Chriften getreulich zur Rückfehr aufgeforbert, aber feinen Erfolg gefunden hatte, und lud ibn cin, in die Stadt zu kommen, wo er und feine Freunde nach allen Rräften ihn mit Rath und That unterftüten murben. Otto feierte hierauf am 31. Juli bas beilige Opfer und zog, mit den bobepriefterlichen Kleidern angethan, unter Bortragung bes Kreuzes in die Stadt. Die Beiftlichkeit und Wirthschach mit vielen Gläubigen begleiteten ibn. Bor bem Stadtthore angelangt, wo bas kleine Fahrzeug (§. 40.) aufgehängt mar, ftieß Wirthschach mit der Lanze an dasselbe und sprach: "Sieh, heiliger Bater, diefen Rahn, das Zeugniß beiner Beiligkeit, ben unerschütterlichen Grund meines Glaubens, ben Beweis meiner Sendung an diefes Bolf!" Otto banfte bem Allmächtigen für Birthichachs wunderbare Rettung; benn bas Sahrzeug war fo flein, daß es ganglich unfähig erschien, einem Denschen auf stürmischer See Rettung zu gewähren. Wirthschach fügte lächelnd bei: "Ich habe es beghalb am Thore aufgehängt, damit Alle, die ein= und ausgeben, baburch lernen follten, mas sie in ihren Röthen von ber Barmbergigkeit Gottes und von beinen Berbienften zu erwarten hatten."

Jest bewegte sich ber Zug durch dicht gedrängte Bolksmassen auf den Hauptplat der Stadt. Dort befand sich eine Bretterbühne, auf welcher die Rathsherren und die Herolde zum Bolke zu sprechen pflegten. Diese Bühne betrat Otto und hielt mit Hilfe seines Dollmetschers Abalbert eine Rede an die versammelte Wenge, nachdem Wirthschach, die Stelle des Heroldes vertretend, durch Ausen und Zeichen mit der Hand das Geschrei der widerstrebenden Heiden zur Ruhe gebracht hatte. Otto verkündete ihnen den Weg der Wahrheit, sorderte sie mit ernsten Worten aus, ihrer Apostasie zu entsagen und drohte ihnen den ewigen Untergang, wenn sie in ihrem Gögendienste verharren würden.

Die Borte bes Apostels Schienen Anklang gn finden und ter größte Theil des anwesenden Bolfes borte mit Aufmertfamteit und Befriedigung gu, als ploglich ein Gögenpriefter von ungewöhnlicher Groke und Starte burch bie Menge fich drängte, vor Buth ichnaubend vor die Rednerbühne trat, zweimal mit feiner Reule auf die Stufen berfelben ichlug, bem Bifchofe mit Stentorstimme und unter den gröbften Schmähungen Schweigen gebot und zum Bolte fprach: "Ihr Unfinnigen, ihr feigen Thoren, warum habt ihr euch betrügen und bezaubern lassen? Sehet, hier ift euer Feind und ber Feind eurer Götter. Bas zögert ihr? foll er ungeftraft diese Unbild und Berachtung üben?" Dann forderte er Alle zur Rache auf und nannte mit Ramen diejenigen, auf beren bofen Billen er rechnen fonute. Alle Beiden und Apostaten folgten biesem Rufe. Sie erhoben ihre Langen und schwangen fie zum Burfe. Aber im nämlichen Angenblicke erstarrten ihre Arme; fie konnten weber ihre Speere werfen, noch die Urme fenten, noch von ber Stelle weichen; wie Bilbfanten ftanden fie unbeweglich, den Gläubigen und Wohlgefinnten ein erhebendes Schauspiel, welches fo lange mabrte, bis die letteren im Glauben bestärft, die ersteren aber durch die forperliche Strafe zur Reue und Sinnesanderung gebracht maren. Der Botenpriefter gerieth badurch in die größte Buth, beschuldigte fie ber Feigheit und wollte einem Rabestehenden den Speer entreißen, um damit den Apostel zu burchbohren. Aber auch fein Arm erstarrte.

Jetzt ergriff der Bischof das Wort: "Ihr sehet, Brüder! wie groß die Macht des Herrn ist. Gewiß, ihr seid durch göttliche Kraft gesesselt. Warum schleudert ihr nicht eure Spieße? Warum senket ihr nicht eure Rechte? Wie lange werdet ihr in eurem Beginnen verharren?" Bor Scham und Schrecken konnten sie nichts antworten. Der Bischof suhr sort: "Sehet, wenn eure Götter, sur deren Ehre ihr kämpset, etwas vermögen, so mögen sie euch helsen. Jetzt mag euer wuthentbrannter Priester seine Götter für euch anrusen, jetzt

mag er euch Rath geben, und wenn er tann, Silfe gewähren." Der Gögenpriefter ichwieg erschreckt und beschämt. sprach Otto: "Ich bante bir, Herr Resus Christus, ber bu beine Macht, wenn es Beit ift, jum Schreden ber Feinbe und zum Schutze beiner Diener zu gebrauchen pflegft. Da bu aber gütig und barmberzig bift, so bitte ich bich, verzeihe bem Unverstande ober ber Bermeffenheit bes Boltes, und gib ihnen nach beiner gewohnten Barmbergigfeit ben Gebrauch ber Glieber wieber. Die bu gebunden haft." Dann bezeichnete er sie mit bem Beichen bes Rreuzes, und sogleich konnten fie ihre Arme wieder bewegen. Der hetende Priefter hatte fich vor Scham unter ber Menge verloren und Otto fprach: ihr bisher nicht hören wollen, fo konnt ihr jest mit Sanben greifen, wie groß die Barmberzigkeit unseres Gottes ift und wie unerschütterlich ber Grund unfers Glaubens, ben wir euch predigen." Er suchte in langerer Rebe bie erschütterten Bemuther zu beruhigen und zum Bertrauen auf Gott und zur Hoffnung ber Berzeihung ihres frevelhaften Beginnens zu ermuthigen. Dann fegnete er bie Menge und entließ fie. Er felbst zog mit ben Gläubigen vom Marktplate in die St. Abalbertskirche, welche halb zerftort und neben beren Sauptaltare auch ein Altar bes beibnischen Rriegsgottes errichtet mar. (§. 40.)

Einige im Gögendienste verrostete Heiden suchten auf Anstiften der Gögenpriester den Bischof auf dem Wege dahin zu überfallen. Der edle Wirthschach warnte ihn und bat flehentlich, die Stadt zu verlassen, ehe er durch die wüthenden Heiden um das Leben käme. Allein der Diener Gottes antwortete: "Dazu bin ich eben gekommen," und zog surchtlos zur Kirche, wo er den Gögenaltar zerstören und entsernen ließ, eine neue Einsegnung vornahm und den zerstörten Theil auf eigene Kosten herzustellen beschloß. Die Heiden waren mit Ungestüm herbeigestürzt, um Otto und seine Gefährten auf dem Wege nach der Kirche zu tödten; allein plöglich überfiel sie eine

übernatürliche Furcht, die in dem überirdischen Glanze, den die Kleidung des Bischofs in wunderbarer Weise ausstrahlte, ihren Grund hatte. Sie wagten keinen Angriff und zerstreuten sich. Um die Sache zur Entscheidung zu bringen, beschloß nun der Magistrat, nach Berlauf von vierzehn Tagen eine allgemeine Rathsversammlung zu halten, in welcher ein bestimmter Beschluß gesaßt werden sollte, ob die Stettiner das Christenthum annehmen oder gänzlich von sich weisen wollten. 1)

# §. 48. Endliger Sieg des Arenges in Stettin.

Diese Reitfrift ließ Otto nicht unbenütt verstreichen. Er feierte täglich das beilige Opfer und bestürmte den Simmel mit bem beißeften Fleben für die Befehrung diefes bethorten Bolfes, welches vorzüglich burch bie in ihrem Gigennute gefährbeten Gögenpriefter unabläßig in seinem beibnischen Wahne beftärkt wurde. Doch die Solle sollte ben Sieg nicht bavon Bährend biefer zwei Bochen hatte bas Bolf Gelegenheit, die glanzende Beiligkeit, Uneigennütigkeit und Boblthätigfeit bes Apostels naber in bas Auge zu fassen. Bunber ber plötlichen Erftarrung berjenigen, die ihn mit ihren Speeren durchbohren wollten, und ber ebenso plöglichen Erborung ber Fürbitte; bie ber Beilige für fie gu Gott richtete, -mußte bei naherer Ermagung auf alle Stadthewohner, niedere wie hohe, gebilbete wie ungebilbete, einen überwältigenben Eindruck üben; benn nichts ift geeigneter, die Bahrheit zu beweisen, als ein zu ihren Gunften gewirktes offenbares Wunber. Seine erftaunliche Freigebigkeit, bie, ohne für ben Unterhalt ber Seinigen bas Geringfte ju forbern, namhafte Summen jur Lostaufung ber Gefangenen, jum Ausbaue ber Rirche und gur Unterstützung ber Armen verwendete, mußte fie auf die

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 13-14, 17-18. 20; Ebbo III, 15-16; Pricfl. III, 7-8.

höheren Rücksichten hinführen, die ihn bei seinem ganzen Unternehmen in diesem fremden Lande leiteten. Seine heldenmüttige Unerschrockenheit, mit der er sich der offenbarsten Todesgeschr aussetzte, mußte sie überzeugen, daß sein Ziel ein sehr erhabenes und ideales sein müße und sich keineswegs auf irdische Bortheile beziehen könne. Alle diese Umstände mußten ihnen den heiligen Mann, dessen äußere Erscheinung schon so sehr imponirte und anzog, in überirdischer Hoheit erscheinen lassen und die Berehrung ihnen gleichsam abnöthigen.

Otto begab sich öfter in die St. Abalbertsfirche. Gines Tages traf er auf ber Straffe mehrere Rnaben, Die mit einander fpielten. Er grußte fie in feiner fremben Sprache, zeigte seine Freude über ihr Spiel und machte das Kreuzzeichen über sie. Als er vorwärts schritt, bemerkte er, daß alle ihr Spiel verlassen hatten und ihm nachfolgten. Er blieb steben und als fie alle in seine Nabe gekommen waren, fragte er fie freundlich, ob einige von ihnen die beilige Taufe empfangen Die Knaben verriethen sich gegenseitig und zeigten biejenigen an, die getauft worben waren. Diese rief Otto auf bie Seite zu fich und fragte fie, ob fie ben Glauben behalten wollten, ben sie in ber beiligen Taufe empfangen batten. Die Anaben bejahten es einstimmig. Dann sprach er: "Wenn ihr Christen sein und ben driftlichen Glauben bewahren wollt. fo burft ihr biese nicht getauften Anaben an eurem Spiele nicht theilnehmen laffen." Sogleich befolgten fie bes Bischofs Wort, schieden nun die nicht getauften Anaben von ihrem Spiele aus und wollten mit ben letteren feine Gemeinschaft mehr haben. Sie fühlten sich durch ben driftlichen Namen febr geehrt und erfreut und schmiegten sich mit großer Butraulichkeit an ihren heiligen Lehrmeifter an, ben fie felbst bei ihren Spielen, wenn er vorüberging, gerne hörten, mahrend die beibnifden Anaben beschämt in ber Ferne ftanden. Otto benütte öfter dieje Belegenheit, die getauften Anaben noch gründlicher in ber drift= lichen Lehre zu unterrichten, aber auch ben andern bewies er

eine so große Freundlichkeit und Liebe, und suchte fie so sehr zum driftlichen Glauben anzueifern, daß auch sie den Bunsch äußerten, Christen zu werden, und die Taufe begehrten.

Endlich tam ber für die Entscheidung bestimmte Tag. Es scheint ber 14. August gewesen zu sein. a) Die Rathsherren und alle vornehmften Burger ber Stadt hatten fich zur Berathung versammelt." Das eigene und bas Wohl bes Bolfes. bie Sicherheit ber Stadt, die Erhaltung bes Baterlandes und bie bazu nöthigen Maagregeln maren ber Gegenstand, worüber fie Befchluß zu faffen hatten. Denn die Stettiner hatten bas erfte Beispiel des Abfalles gegeben und die burch Otto vermittelten Friedensbedingungen bes Herzogs von Bolen betrafen vor allen ihre Stadt. Die Sitzung dauerte von Morgen bis Mitternacht. Insbesondere wurden auch alle Worte und Sandlungen und das gange Auftreten des Bischofs, das nur bochft gunftig in die Bagichale fallen mußte, reiflich und gewiffenhaft erwogen und mit Silfe ber göttlichen Gnabe fam ber einstimmige Beschluß zu Stande, bem Beidenthume ganglich' zu entjagen, alle Spuren beffelben auszutilgen und bas Chriftenthum aufrichtig und ungetheilten Bergens anzunehmen. Roch in derselben Racht eilte ber eble Wirthschach, welcher ber ganzen Berhandlung beigewohnt hatte, ju Otto, hinterbrachte ihm biefe gunftige Nachricht, feste ihn von der langen und grundlichen Berhandlung in Renntnig und fügte bei, daß die Bürger ben wüthenden Götenpriefter, ber ihn auf ber Rednerbuhne fo schimpflich behandelt hatte, aus ber Stadt verbannt hatten. b)

Otto feierte am Morgen bes 15. August die heiligen Geheimnisse und brachte dem Herrn das Opfer des Dankes dar für die Erleuchtung der bethörten Stettiner. Dann zog er auf den Marktplatz, wo sich das Bolk der ganzen Stadt versammelt hatte, um die Predigt zu halten. Das Gis der Herzen war geschmolzen und der Apostel fand bei der gesammten Menge das bereitwilligste Gehör. Sein Erscheinen, das Erscheinen des Wunderthäters, gebot Allen die ehrsurchtvollste Ruhe. Sie maren bereit, Alles zu thun, mas er verlangen murbe. Diefe fromme Stimmung benütenb, ermahnte er bie Beiben gur Annahme bes driftlichen Glaubens und die Abgefallenen zur Bufe und Ausföhnung mit ber Rirche - mit einer Salbung und Rraft, ber Niemand wiberstehen konnte. Die Bekehrung ber Stadt mar als vollendet anzusehen. Die Heiben murben nach gewohnter Beife in ben Bahrheiten bes driftlichen Glaubens unterrichtet und nach gehöriger Borbereitung getauft; die vom Glauben Abgefallenen, welche bie größere Anzahl bilbeten. gerfloffen in Thranen ber Reue über ihre Sunden und wurden nach erhaltener Lossprechung burch bie Auflegung ber Sanbe bes Bischofs wieber in ben Schoof ber Rirche aufgenommen. Die ben Bögen geweihten Rapellen und alle Denkmäler bes Gögendienftes wurden ganglich gerftort. Otto ftieg immer bober in der Achtung ber Stettiner, die allmählig bis zur höchsten Berehrung fich gipfelte.

Als einige Fischer in die Ober stießen, singen sie im August mit leichter Mühe einen Fisch.) von außerordentlicher Größe, dergleichen nur im Frühjahre in diesen Gewässern sich zeigen. Die Fischer schrieben diesen glücklichen Fang sogleich den Berdiensten ihres hochverehrten Apostels zu und kamen überein, ihm den größten Theil desselben zum Geschenke anzubieten, wovon Otto's Gesolge vierzehn Tage zu leben hatte. Alles Bolk hielt diesen erstaunlich großen Fisch für ein Bunder, welches der Apostel gewirkt habe, um den Stettinern eine Freude zu bereiten.

Aber bennoch sollte bas Leben bes gefeierten Bischofs einer neuen Gefahr ausgesetzt werben. Um alle Erinnerungen an ben Götzendienst zu beseitigen, wollte Otto auch einen Ruß-baum von ungewöhnlicher Schönheit und Größe niederhauen lassen, weil er einer Gottheit geweiht war. Die in der Nähe wohnenden Bürger, die sich an bessen Schatten und Schönheit

<sup>1)</sup> Rombo, etwa Stor? Nach Ebbo III, 17 waren es zwei rombones.

gar fehr erfreut hatten, baten ehrerbietig um Schonung bes fconen Baumes. Besonders erbost darüber war ber Gigenthumer bes Grundes, auf bem ber Nugbaum ftand. ftieß er Rluche und Bermunschungen aus über Otto; bierauf, scheinbar beruhigt, schlich er sich beimlich hinter ben Rücken bes Bifchofs, erhob, ohne daß irgend jemand es vermuthete, mit beiben Banben feine Streitart und ichleuberte fie nach bem Ropfe beffelben. Otto ichaute im Geifte bie Gefahr und beugte fein Haupt seitwarts. Die Streitart fuhr so tief und fest in einen Balten ber Brude, neben welcher fie ftanben, bag ber Schleuberer fie nicht mehr herauszugieben vermochte. Alle, bie diefes Attentat auf bas Leben bes geliebten Apostels faben. fielen über ben Berbrecher ber, pacten ibn, gerrten an ibm, schlugen ibn mit Fäuften und würden ibn mit beffen eigener Streitart tobtgeschlagen haben, wenn es ber Bifchof nicht verbindert batte. Briefter Abalbert, ber polnische Dolmetscher, ward über diesen Vorfall so erschüttert, daß er unter Freudenund Dankesthränen gegen Bamberg bin sich tief verneigte und zum Bischof sprach: "Sieh, bas ift ber Schild bes Gebetes ber Brüber und ber Schutz bes beiligen Erzengels Michael." In ber That wurden auf bem Michaelsberge zu Bamberg taglich gemeinschaftliche Gebete für bie glückliche Rückfehr bes theuern Baters verrichtet. c) Bunberbar vom Tobe gerettet gab Otto endlich ben Bitten ber Bürger nach und ließ ben berrlichen Nugbaum unversehrt, weil sie ihm eidlich versicherten, daß fie nie mehr eine beibnische Ibee baran knupfen ober eine religiofe Berehrung ihm erweisen murben.

Rest war Stettin in eine driftliche Stadt umgewandelt. Otto hatte alle Anordnungen getroffen, um einem abermaligen Abfalle vom Chriftenthume vorzubeugen und gedachte nun nach Ufebom zurudzukehren. Da follte er ben Reubekehrten einen neuen großen Dienft erweisen. Die Stettiner hatten ihren Bergog Bratislam schwer beleidigt und fürchteten mit Recht eine ftrenge Ahndung. Es famen baher bie vornehmften Bur-17

ger ber Stadt zu Otto und baten ihn, er möchte, ba ihnen Gott burch ihn ichon fo viele Wohlthaten erwiesen, ben Bergog wieber mit ihnen aussohnen und feinen gerechten Born bon Otto sprach: "Ich will nach euerm Bunsche ibnen abwenden. thun, aber ihr müßt mir angesehene Männer als Abgeordnete mitgeben, die dem Herzoge Rebe stehen und die Friedensbot-Schaft euch hinterbringen können." Sogleich wurden die nothigen Männer gewählt und Otto nahm jetzt Abschied von ber neuen Christengemeinde, die ihm so viel Kummer und Sorgen, fo viele Mühe und Opfer getoftet hatte. Der Abschied war von beiden Seiten thränenvoll und Otto konnte mit der Ueberzeugung die Hauptstadt bes Landes verlassen, daß der Same bes driftlichen Glaubens feste Wurzeln gefaßt habe. Bergog nicht mehr zu Usedom, sondern zu Cammin fein Soflager hielt, fo nahm Otto feinen Weg in Begleitung ber Abgeordneten nach Rulin. ')

## S. 49. Otto in Julin und Cammin.

Der Feind alles Guten ließ nicht nach, dem Apostel Hinbernisse zu bereiten und nach dem Leben zu streben. Als Otto sich auf der Oder einschiffte, wurde ein neuer Angriff auf sein Leben versucht. Die entslohenen Götzenpriester hatten vierundachtzig Mörder gedungen, die ihn ermorden sollten. Es kam zum Handgemenge. Als aber die Meuchler die stettinischen Abgeordneten erkannten, ergriffen sie voll Scham die Flucht und ber Angriff hatte keine weitere Folge. Der Götzenpriester aber, der an der Spitze des Complotes stand, wurde zur selben Stunde in Gegenwart seiner Freunde beim Mahle plötzlich von einer Lähmung befallen und von den heftigsten Schmerzen gefoltert. Alle Glieder wurden jämmerlich verzerrt und im Todeskampfe rief er auß: "Dieses seibe ich wegen der Nachstellungen

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 20-24; Ebbo III, 16-20; Priefl. III, 10-11.

und Uebel, die ich Otto zugefügt habe." Mit diesen Worten hauchte er seine Seele aus. Auch ein anderer Gögenpriester, der mit besonderm Eifer die Gemüther gegen die neue Lehre aushetzte, fand ein tragisches Eude. ")

Nun kam Otto Anfangs Septembers wohlbehalten nach Julin. Er fand in dieser Stadt eine sehr gute Aufnahme, wozu das Beispiel Stettins, das die Juliner stets besolgten, nicht wenig beigetragen hatte. Otto verwies den versammelten Bürgern ihren treulosen Abfall vom christlichen Glauben und unterrichtete sie auf's Neue in den Wahrheiten des Christenthums. Sie nahmen den gerechten Tadel des Bischofs mit demüthigem Schuldbekenntnisse an und zeigten sich bereit, für ihre Sünden genugzuthun und in Allem zu gehorchen, was die christliche Lehre von ihnen fordern würde. Die Abgefallenen wurden wieder mit der Kirche ausgesöhnt und die noch Ungetaussen erhielten die heilige Tause.

Otto hielt sich hier langer auf als in Stettin. Es mußte bemnach hier für seine apostolische Thätigkeit ein größeres Feld vorhanden gewesen sein, weil entweder Mehrere vom christlichen Glauben abgefallen oder die Heiben noch in größerer Anzahl vorhanden waren. Zur tieferen Begründung des christlichen Glaubens in dieser Handelsstadt trugen sicher mehrere Wunder bei, welche die göttliche Allmacht durch Otto gewirkt hat.

Eine Frau auf bem Lande war plötzlich blind geworden. Als sie hörte, daß der Bischof noch in der Stadt sei, ließ sie sich zu ihm führen, siel auf ihre Kniee und flehte inständig um Hilfe. Die Neubekehrten hatten in ihrer Einfalt den Brauch, die an der Kirche befindliche Glode zu läuten, um die Heiligen auf ihr Flehen gleichsam ausmerksam zu machen. Otto spielte auf diesen Gebrauch an und sprach wie im Scherze: "Gehe, Mütterchen, gehe zur Kirche, ziehe an der Glode und wecke den heiligen Adalbert, daß er dir helfe." Die Frau gehorcht, ruft Gott und den heiligen Abalbert um Hilfe an, ergreift den Glodenstrang und läutet so lange, bis sie das Augenlicht

wieder erlangt hat. Freudigst erregt eilt sie zu Otto zuruck und bezeugt ihm ihren Dank für die empfangene Wohlthat. "Nicht mir," sprach der demüthige Gottesmann, "sondern Gott und seinem Heiligen danke und bleibe standhaft in dem Glauben, den du erkannt hast."

Ein Kriegsmann hatte einen monbsüchtigen Sohn. Er brachte ihn zum Bischof und bat ihn, demselben wieder zur Gesundheit zu verhelsen. Um seiner Bitte Nachdruck zu geben, bot er ihm zum Danke vier Stück Ochsen an. Otto, der keine Geschenke annahm, segnete den Sohn und ließ ihn in sein Kirchenzelt führen, wo Reliquien von Heiligen sich befanden. Bater und Sohn slehten an diesem Orte die Barmherzigkeit Gottes an und letterer erhielt sogleich seine völlige Gesundheit. Ein anderer Edelmann, der schon lange an einem chronischen Kopsschmerze litt, der ihn bisweilen fast die zur Raserei trieb, kniete an der Stelle, wo Otto gewöhnlich beim Gebete stand, nieder und betete, und ward plösslich ganz geheilt.

Solche wunderbare Heilungen, die der Heiligkeit und den Berdiensten des großen Apostels zugeschrieben wurden, mußten die Berehrung desselben, sowie der Religion, deren Berkündiger er war, in hohem Grade erhöhen und auf die Neubekehrten nachhaltigen Einsluß üben.

Bon Julin reiste Otto noch im September nach Cammin, wo der Herzog residirte. Die Stettiner Abgeordneten begleiteten ihn. Er sand beim Herzog und in der ganzen Stadt die ehrenvollste Aufnahme. Alle glaubten, einen Engel Gottes zu sehen. Er ging in die Kirche und als er Gott den Tribut der Andetung und des Dankes dargebracht hatte, begann er mit dem Herzog die Angelegenheit der Stadt Stettin zu verhandeln und suchte als Apostel des Friedens den Frieden zwischen beiden Theilen wieder herzustellen. Wratislaw nahm Otto's Worte wie vom Himmel an ihn ergangen mit aller Güte und Demuth auf und sprach: "Dir geziemt es, liebster Bater, was du nur immer willst, nicht mit Bitten, sondern

mit Befehlen von mir zu verlangen; benn Alles, mas ich habe, ift bein, ba bu burch bas Evangelium in Chrifto Jesu uns geboren und die Finfterniffe unferer Unwiffenheit mit bem Glanze ber ewigen Sonne erleuchtet hast. Das Bolt, für welches du bittest, ist ein hartnäckiges Bolf, bas weber Gott noch Menschen ehrt, und bat feit langer Reit mein Land mit Raub und Mord beflect. Du aber, bester Birt, hast die wilden Gemuther bezähmt, aus Bolfen Lammer gemacht, und beghalb follen fie fich burch beine Bermittlung bes bauerhafteften Frie-Sogleich warfen fich bie 'Abgeordneten Stetbens erfreuen." tins bem Bergog zu Füßen, gelobten jede Urfache ber bisherigen Awietracht zu beseitigen und erhielten vom Berzog ben Friebenstuß, bem Bischof aber bantten fie für die durch ibn erlangte Ausföhnung und zogen freudig ber Beimath zu. lich war die Frende in Stettin über die fo glückliche Abwendung ber verdienten Buchtigung, die brobend über ber übermuthigen Stadt hing, und die Berehrung bes Apostels, dem sie allein biefe Bunft zuschreiben mußte, schlug wo möglich noch tiefere Burgeln.

Bu Cammin selbst, bem gewöhnlichen Hossager bes Herzogs, hatte das Christenthum seit Otto's erster Anwesenheit wenig Schaben gelitten, vielmehr hatten außerordentliche Strafgerichte Gottes dazu beigetragen, den christlichen Glauben zu befestigen. Otto hatte bei seiner ersten Missionsreise den Priester Boceus zur Pastorirung in Cammin zurückgelassen. Am 10. August 1127, während Otto in Stettin weilte, ging dieser Priester aus's Land und sah Landleute Getreide schneiden. Es hielt nämlich sehr schwer, dieses strehsame Bolk zur Feier der kirchlichen Festage zu gewöhnen. Boceus verwies diesen Leuten eindringlich die Berlezung des Kirchengebotes und sprach: "Wasthuet ihr? Heute ist der Festtag des heiligen Marthrers Laurentius, der in der ganzen Kirche hoch geseiert wird, und ihr verachtet das Kirchengebot?" Der Ausseher jedoch, dem die Arbeiter untergeben waren, verachtete die Ermahnung des Pries

\

sters, gab ihm die schnöde Antwort, daß man nicht alle Tage seiern könne, und trieb die Leute noch eifriger zur Arbeit an. Betrübt ging der Priester seines Weges und flehte zum Herrn, er möge diese Entweihung des Festtages nicht ungestraft lassen. Plötslich siel Feuer vom Himmel und verzehrte alles Getreide, sowohl das schon geschnittene, als das noch in den Halmen stehende, mit reißender Schnelligkeit. Jett war die Arbeit zu Ende und die Arbeiter erkannten mit heilsamem Schrecken ihr Unrecht, baten um Vergedung ihrer Sünde und hielten von nun an diesen Festtag mit aller Gewissenhaftigkeit.

Schon nach fünf Tagen trat ein ahnliches Ereignig ein. Derfelbe Priefter fab am 15. Auguft, dem Fefte ber beiligen Jungfrau, einen Landmann mit seiner Chefrau in ber Rabe ber Stadt Getreibe ichneiben. In gerechter Entruftung verbot er ihnen die Arbeit und verwies ihnen diese Entehrung bes boben Festtages. Es war Montag. Der Bauer fagte: "Geftern burfte man wegen bes Sonntags nicht arbeiten, und auch heute sollen wir wieder feiern. Was ift das für eine Lehre, die den Menschen nothwendige und nütliche Arbeiten verbietet? ich alaube gar, ihr beneibet unfern Erntesegen." Er gerieth in großen Born und als er fluchend und in großer Erregtheit bie Sichel schwang und die Halme ergriff, fiel er plötlich tobt zur Erbe und hielt Sichel und Halme auch tobt noch fo fest in den Sänden, daß man sie benfelben nicht entwinden fonnte. Die Frau, weil unter bem Gehorsame bes Mannes stehend, wurde zwar nicht mit dem Tode bestraft, ging aber bennoch nicht straflos aus. Als man ben Leichnam bes Landmannes nach ber Stadt führte, folgte fie bemfelben, fonnte aber gleichfalls Sichel und Halme nicht aus ben Banden foutteln, bis fie vor dem Priefter und dem Bolfe die Uebertretung bes Rirchengebotes reumuthig befannt hatte. Nach ber Beerbigung bes Leichnams entfernte sich bas Bolt tief erschüttert und unter heiligen Vorfagen, die heilige Jungfrau burch Beilighaltung ihrer Festtage zu ehren. — Solche birekte Einwirkungen ber göttlichen Gerechtigkeit waren in hohem Grade geeignet, in den Neubekehrten eine heilige Scheu vor dem Christengotte zu erwecken und sie in treuer Uebung der Rirchensgebote zu bestärken.

Otto nahm nun vom Herzoge b' rührenden Abschied und kehrte von Cammin nach Julin zurück, wo in ihm neuerdings der Gedanke erwachte, die Insel Rügen für den christlichen Glauben zu gewinnen. Die kriegerischen Bewohner derselben hatten nämlich vernommen, daß Stettin sich wiederholt für den christlichen Glauben erklärt hatte. Sie fühlten sich dadurch auf's Tiesste gereizt, brachen alle Handelsverbindungen mit den Stettinern ab und griffen sogar mit einer Kriegsflottille die Stadt an, wurden aber nach öfteren fruchtlosen Angriffen zuletzt so gänzlich besiegt, daß sie um Frieden bitten mußten und von nun an die pommer'sche Küste nicht mehr bedrohten. Die Stettiner schrieben diesen Sieg den Verdiensten ihres geliebten Apostels zu. Dieß geschah in Mitte des Monats September.

Otto hielt diefen Zeitpunkt für feine beilige Absicht geeig-Allerdings hatten ihm die Rugier schon öfter die Botschaft gefendet, daß fie ihn unfehlbar ermorben würden, wenn er es wagen würde, ihre Insel zu betreten. Allein eine solche Drohung konnte ben greifen Apostel, ber fo fehnlich nach ber Martyrfrone verlangte, nicht abschrecken, ein Wert zu unternehmen, bas nur gur Ehre Gottes und gum Beile ber Seelen gereichen founte. 21s er aber jett erfuhr, daß die Jusel Rugen bereits ber Jurisbiftion bes banifchen Erzbifchofs bon Lund zugewiesen mare, so glaubte er fein Unternehmen nur mit Einwilligung beffelben ausführen zu tonnen. baber ben treuen Iwan als Gefandten an den Erzbischof Ab. cerius nach Lund, um zu erforschen, ob ber Erzbischof selbst die Infel Rügen mit einer Miffion beglücken ober es vorziehen wurde, wenn er aus freien Studen biefem Miffionsgeschäfte Augleich übersendete Otto bem Erzbischofe in fich unterzöge. feiner gewohnten Freigebigfeit frifden Balfam und eine toftbare Stole. Jwan kam nach sechs Wochen zurück und überbrachte die Antwort des Erzbischofs, die dahin lautete, daß er diese Angelegenheit bei der nächsten Ständeversammlung den Ständen den des Reiches vorlegen müsse und erst dann mit Bestimmtheit über Otto's Antrag sich aussprechen könne. Otto mußte hierin allerdings eine bloß ausweichende Antwort erkennen und sein frommes Vorhaben auch aus noch andern Gründen aufgeben. ')

#### §. 50.

## Solug der Miffion und Otto's Antunft in Bamberg.

Otto's brennender Seeleneifer hatte sich nach so langer und anstrengender Thätigkeit noch keineswegs abgekühlt. Diek beweist fein Blan, die Jufel Rugen zu driftianifiren. ihm auch im Augenblicke die Möglichkeit hiezu nicht gegeben, fo mare er gewiß gerne noch langer in Bommern geblieben, um bas neubekehrte Land von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf im Glauben zu befestigen. Allein seinem Missionswerke war jest bas Biel gefett. Er mußte in bie Beimath gurud-Rönig Lothar II. und die beutschen Fürsten hatten ihn zurudgerufen. Die Berhaltniffe bes beutschen Reiches forberten bringend feine Rudfehr und Lothar brobte ibm fogar, bie Rirchenguter einzuziehen, wenn er nicht ungefaumt zu feiner Rirche gurudfehren murbe. Ohne Zweifel brangte Lothar nicht fo fast aus Liebe zu Otto, als vielmehr aus Rücksicht für sich selbst, um an dem umsichtigen Kirchenfürsten in Franken eine Schutwehr zu haben gegen Conrad den Staufen, ber im Sommer 1127 in Franken über den König bas Uebergewicht besaß und im folgenden Jahre fogar in Stalien sich zum Könige frönen ließ. Die Hohenstaufen Conrad und Friedrich, Herzoge von Schwaben und Franken, glaubten nämlich als Schwestersöhne und Allodialerben des letten Raisers

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 24-32; Ebbo III, 20-23; Priefl. III, 12-14.

bie nächsten Ansprüche auf die deutsche Kaiserkrone zu haben, und waren deßhalb die abgesagten Feinde des ihnen vorgezogenen Kaisers Lothar II.

Auch von ber Geiftlichkeit in Bamberg erhielt Otto Nachrichten, die ihn bringend gur Beimtehr aufforberten. Mehrere Briefe von Geiftlichen seiner Diozese batten ibn ichon im Sommer zur Rückfehr eingelaben. Wignand, Abt von Teres und Bisthumsverweser, war Otto icon am 22. September nach Sachsen entgegen gegangen, um ihn auf seiner Beimreise ju begrugen, mußte aber, ohne feinen Zweck zu erreichen, wieber nach Bamberg zurückehren. Jest schrieb er neuerdings an Otto und schilderte ihm bie Nothwendigkeit seiner eiligen Rückfehr, da seit seiner Abreise stets Angst und Trubsal ihr Antheil gewesen sei. Es hatte nämlich Conrad ber Staufe zehn Bochen lang Nürnberg belagert, die naben bischöflichen Buter vermuftet, Steuern erpreft, Die Ginfunfte ber bifcofliden Curie in Beschlag genommen und felbft die Stadt Bamberg bedroht, wovon er jedoch wegen der Anwesenheit des Kaisers baselbst am 18. August abstehen mußte. Ueberdieß graffirten in gang Franken viele lebel und allenthalben wurde geraubt und gesengt. 1) Alle biese Uebelftande berichtete Wignand an Otto und beschwur ihn mit ben gärtlichsten und verbindlichsten Ausbrüden, bald möglichft zu seiner Beerde gurudzukehren, weil er allein nicht im Stande mare, biefen mannichfachen Bedrangniffen einen feften Damm entgegenzuseten.

Otto entschloß sich baher zu Anfang Novembers seiner apostolischen Thätigkeit wiederholt ein Ziel zu setzen. Er besuchte noch die meisten von ihm bekehrten Städte, bestärkte die Neubekehrten im christlichen Glauben, verhieß ihnen, auch in der Ferne ihrer nicht zu vergessen und nahm aller Orten den rührendsten Abschied. Der reiste über Polen, wo er bei seinem großen Berehrer Herzog Boleslaw die ehrenvollste Aufnahme

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo II, 16.

fand, ben er burch ein achttägiges Berweilen in ber Hauptstadt Gnefen auf's hochfte erfreute und beglückte. In ber erften Boche des Dezember verließ er Bolen b) und traf am 20. Dezember, ber Bigilie bes beiligen Apostels Thomas, in Bamberg ein. In der gangen Diogese war die Freude über seine Rückfehr eine ungeheuchelte und allgemeine. Alle faben in ihm ihren Vater im schönsten Sinne bes Wortes. Geistlichfeit und Boltsmaffen ftromten ibm entgegen und führten ibn unter Lobgefängen in die Domkirche, wo er Gott für die zahllosen Gnaden bantte, bie ibm während neun Monaten für sich und bas bekehrte Bommernvolt aus bem unerschöpflichen Borne ber göttlichen Barmberzigkeit zugeflossen maren. Sein Ginzug in die bischöfliche Stadt und Rathebrale glich einem mahren Triumphzuge. Die Beute des Triumphators waren die Taufende von unfterblichen Seelen, die er bem Rachen ber Solle entriffen und mit bem toftbaren Rleibe ber beiligmachenben Gnade geschmückt hatte. Otto war tief gerührt, aber alle Ehrenbezeugungen, bie ihm mit Recht von allen Seiten zu Theil wurden, mußten ibm, bem treuen Diener Gottes, nur cin neuer Sporn fein, feine noch übrigen Lebenstage nicht in wohlverdienter Rube hinzubringen, fondern fein Opfer zu erneuern, das er beim Antritte seines Bisthums bem herrn gebracht hatte: alle feine Rrafte im unabläßigen Streben und Birten für die Ehre Gottes und bas Beil ber ihm anvertrauten Seelen aufzugehren. ')

## §. 51.

### Otto's Birten in feinen letten Lebensjahren.

Seine Hauptsorge war nun wieder auf seine eigenen Diözesanen gerichtet. Den so eben (§. 50.) geschilberten Rothständen suchte er eilig abzuhelfen, seine Untergebenen gegen die maaßlosen Bedrückungen des Hohenstaufen zu schützen und

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 32; Ebbo III, 24; Priefl. III, 15.

allenthalben Ordnung und Ruhe wieder herzustellen. Ohne zu ermüden, überwachte er als treuer Hirte seine Diözese, versammelte öfter die Geistlichen um sich, um die nöthigen Bersbesserungen in der Kirchenzucht zu berathen und eingeschlichene Mißbräuche zu beseitigen, setzte in seinem hohen Alter die bischösslichen Bistationen fort und unterstützte aller Orten die Armen und Hilfsbedürftigen mit allen möglichen Mitteln, wodurch er sich schon zu seinen Ledzeiten den Namen "Armenvater" verdiente. Seine Thätigkeit nahmen aber auch die Reichsangelegenheiten und andere Geschäfte in Anspruch, denen er in seiner hohen kirchlichen und politischen Stellung sich nicht entziehen konnte.

Noch im Jahre 1127 erhielt er vom Erzbischof Abalbert II. von Mainz ein Schreiben, in welchem er ihm anzeigt, daß er in Gemeinschaft mit den andern deutschen Bischösen Conrad den Hohenstausen, der das Reich vergewaltigen wollte, in den Bann gethan habe. Er hätte zwar schon früher hievon die Anzeige nach Bamberg gemacht; da er aber nicht wüßte, ob ihm dieselbe zu Handen gekommen, zugleich aber vernommen hätte, daß man diese Excommunication in der Bamberger Kirche ignoriren möchte, so wäre er genöthiget, diese Anzeige zu wiederholen und ihn zu ermahnen, diesen Bann gegen Conrad und bessen Parteigenossen in seiner Diözese in Kraft zu setzen. ')

Im Jahre 1128 erhielt Otto einen Brief von Conrad, Erzbischof von Salzburg. Der Patriarch Gerard von Aquisleja wurde wegen seiner Ausschweisungen von Papst Honorius II. seines Amtes entsetz und vom Klerus der dortigen Kirche der Domdechant Egilbert von Bamberg zum Patriarschen erwählt., Egilbert nahm die Wahl an und ging nach Aquileja, wurde aber, nachdem man die Religiosität und den kirchlichen Sinn des neuen Patriarchen kennen gelernt hatte,

<sup>1)</sup> Uffermann ep. B. c. p. 86.

von bort wieder vertrieben und hielt fich einige Reit bei Erzbifcof Conrad von Salzburg auf, bis etwa bie Befinnung und die Rube in den Gemüthern wieder zurücklehren würde. Doch umfonft. Egilbert tehrte in feine frühere Stellung nach Bamberg gurud, und Conrad brudt in feinem Briefe an Otto über bie Verkommenheit bes Klerus von Aquileja feinen tief= ften Schmerz aus und fpendet bem Egilbert wegen feiner bervorragenden Tugenden bas größte Lob, empfiehlt ihn zu ehren wie einen Bischof und als eine Berle bes Domkapitels forgfältig zu bewahren. Bulett versichert er, Schritte thun zu wollen, daß Egilbert feinen Batriarchenstuhl dennoch werde befteigen können. — Gin ahnliches Schreiben richtete Conrad auch an das Domkapitel zu Bamberg, in welchem er die Tugenden bes erwählten Batriarchen preift und ben Ranonifern empfiehlt, ihren Dechant um fo höher zu ichaten und zu ehren, ba er seiner Tugenden wegen von dem Klerus zu Aquileja vertrieben worden mare; er tröftet fie mit den Worten des beiligen Gregorius: "Den Schlechten miffallen ift eine große Empfehlung für die Guten." 1) Es mußte für Otto ein großer Troft sein, die Tugenden seines Dechants, der sich an seiner Seite gebildet hatte, so rühmlich anerkannt zu feben.

Am 5. April 1130 war Kaiser Lothar in Bamberg anwesend und übergab den Fleden Staffelstein, nördlich von Bamberg am Main, den er mit Mauern und Thürmen besestigt und mit einem Jahrmarkte und andern Privilegien begnadigt hatte, mittelst Diplom an die Bamberger Kirche. Ansangs dieses Jahres begann Otto auch das Kloster auf dem Michaelsberge zu erweitern, baute das Paradies und das Frembenhospit, fügte noch die Kapelse der Mutter Gottes und die Oratorien des heiligen Bartholomäus und des heiligen Oswald hinzu, schmückte dieselben mit Pracht und erwählte sich da seine Grabstätte.

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. B. c. p. 87.

Als im nämlichen Jahre Bapft Sonorius II, geftorben war, fam es zu einer Doppelmahl. Innocentius II., fpater burch ben beiligen Bernhard und Beter von Clugny gur allgemeinen Anerkennung gelangt, suchte fich gegen ben Gegenpapft An aflet II. in feiner Burbe zu behaupten und fendete zu diesem Behufe Gefandte an Lothar II., um beffen Unterftubung zu gewinnen. Lothar beraumte auf ben Monat Ottotober ein Concil nach Burgburg an und die papftlichen Legaten luden ben Bischof von Bamberg, als die Berhandlungen bereits begonnen hatten, bringend bagu ein und fügten bie Bemerkung bei, daß sie erwartet hatten. Er wurde sich vor allen Fürften bes Reiches am erften eingefunden haben, ba bie römische Rirche ibn vor allen beutschen Bischöfen mit einer Borzugeliebe behandelt und ber Bapft felbst ihm die bischöfliche Konsekration ertheilt hatte. Sie trugen ihm daber auf, unverzüglich und ohne alle Widerrebe zu erscheinen und ihnen als treuer Sohn der Rirche seine Unterstützung nicht zu versagen. Otto konnte aber nicht Folge leisten, benn er war frank. Dieß erhellet aus einem Briefe Lothar's an ihn, in welchem er bas größte Bebauern ausspricht, daß eine Rrantheit ihn bindere, zu einer Reit im Concil anwesend zu fein, wo man feiner Rlugbeit und feiner Entscheidung in einer fo wichtigen Angelegenheit ber Rirche so nothwendig bedürfte. Wäre es ibm burchaus unmöglich, die Reise nach Burzburg zu Land zu machen, fo follte er biefelbe wenigftens zu Baffer versuchen, um der wichtigen Bersammlung beizuwohnen. 1) Auch Erzbifcof Conrad von Salzburg schrieb an ihn: Wir staunen und beklagen es, daß du nicht anwesend bist, da uns doch Niemand in diefer Berhandlung nothwendiger sein konnte. Wir bitten daber bringend, daß du ohne alle Entschuldigung jest noch au tommen trachteft, indem du weißt, daß alle Fürsten beine Gegenwart erfehnen und erwarten. 2) Aus biefen Briefen er-

<sup>1)</sup> Uffermann l. c. c. p. 88. — 2) hanfig II, 229.

hellet, in welcher Auttorität und Werthschäung Otto selbst bei den höchsten Fürsten Deutschlands stand. Ohne Zweifel solgte Otto, wenn es ihm möglich war, diesem ehrenvollen Ruse, da er sich den öffentlichen Geschäften nie entzog, wenn es sich um das Wohl der Kirche handelte und die Umstände eine leidenschaftslose Verhandlung und einen rechtlichen Ersolg garantirten.

Im Jahre 1131 bot sich Otto eine Gelegenheit, seine icone Seele in herrlichem Lichte zu zeigen. Bifchof Meinhard von Brag, ber Otto icon im Jahre 1125 auf beffen Rückreise von Bommern fennen und schätzen gelernt hatte, war auf einer Bilgerfahrt nach Jernfalem abwesend und murbe bei Herzog Sobieslaw benuncirt, als habe er sich mit Anbern gegen das Leben des Herzogs verschworen. Nach Brag gurudgefehrt tonnte ibm biefes Berücht nicht verborgen bleiben. Aus Furcht, durch die geheimen Umtriebe feiner Feinde von feinem bischöflichen Site vertrieben zu werben, wendete er fich in dieser Berlegenheit an die bewährte Liebe und Klugheit des Bischofs von Bamberg und bat ihn als seinen verehrten Freund um Rath und Silfe. Otto gab ihm ben Rath, sich in Betreff ber Anklagepunkte vor dem Herzog und den Großen bes Lanbes zu reinigen. Meginhard erbot sich baher bem Herzog, vor jedem Berichte zu erscheinen. Sobieslam fendete zwei Geiftliche zum Erzbischof von Mainz und Otto von Bamberg, um die Rlage zur Entscheidung vorzulegen. Die Sache wurde gründlich untersucht, reiflich erwogen und auf Unschuld bes Brager Bischofs erkannt. Die beiden Legaten kehrten in Otto's Begleitung nach Brag zurud. Dort versammelten fich am 28. September 1131 in Gegenwart bes Herzogs bas Bolt und der Rlerus sammt sieben böhmischen Aebten. Bischof von Bamberg und ber Bischof von Olmut erklärten Meginhard, ben Bischof von Brag, burch Ablegung ihrer Stolen ') von aller Schuld frei, die ihm gur Laft gelegt wor-

<sup>1)</sup> Diefes Ablegen ber Stolen - mar bamals bei ben Beiftlichen ber

ben war, indem sie ben Ausspruch verkündeten, daß Bischof Meginhard nie einen Gedanken des Berraths gegen Sobieslaw gehegt habe. Mit Recht wird angenommen, daß der Böhmen-herzog Sobieslaw unsern Otto zu dieser ehrenvollen Mitwirkung in der Sache seines Bischofs deßhalb ausersehen habe, weil Otto auf seiner ersten Rücksehr von Pommern die Hauptveranlassung war, daß sein Bruder, der regierende Herzog Bladislaw, auf seinem Sterbebette mit ihm sich aussöhnte. (S. §. 38.)

Raifer Lothar scheint Otto seiner vortrefslichen Eigenschaften wegen vor andern Bischöfen ausgezeichnet zu haben, indem er ihn öfter in Bamberg besuchte. Im Jahre 1132 seierte Lothar das Fest Maria Lichtmeß zu Bamberg. Er scheint sich vier Bochen bei Otto aufgehalten oder zweimal dahin gekommen zu sein. Es ward ein Fürstentag veranstaltet, auf welchem auch Herzog Sobieslaw von Böhmen erschien. Der Zweck desselben war die Theilnahme und Unterstützung von Seite der Fürsten bei der bevorstehenden Römersahrt. ') Diese kam im Jahre 1133 wirklich zu Stande, indem Lothar den Papst Innocenz II., der nach und nach ziemlich allgemeine Anerkennung fand, nach Kom geleitete und am 4. Juni aus den Händen desselben die Kaiserkrone empfing. <sup>2</sup>)

Nach seiner Kömerreise hielt Kaiser Lothar II. um Mittesfasten des Jahres 1135 einen Fürstentag in Bamberg, der zu den glorreichsten während seiner Regierung gehört. Anwesend waren außer dem Kardinallegaten Dietwin, den der große heilige Bernhard begleitete, sieben Erzbischöfe, die sünf bayerischen Bischöfe mit Otto an ihrer Spike, die Herzoge von Bayern und Kärnthen nebst vielen andern Großen. Friedrich der Hohenstaufe, der so lange in Widerspänstigkeit verharrt hatte,

Ritus zu schwören, indem sie badurch erklärten, daß sie der geistlichen Amtsverrichtungen unwürdig wären und derselben beraubt zu werden verdienten, wenn sie nicht die Bahrheit sagen würden. — ') Pambers ger l. c. VIII, 125. — 2) Ebendort p. 139.

erschien gleichfalls, warf sich vor dem Kaiser und der hohen Bersammlung demüthig auf die Aniee und erhielt von Lothar volle Berzeihung gegen das Gelöbniß, künftig Treue zu halten und vom Papste die Losssprechung vom Banne zu erwirken. Bei dieser Gelegenheit bestätigte der Kaiser mittelst Diplom vom 17. März einen Gütertausch zwischen Herzog Heinrich von Bapern und dem Abte von Mallersdorf, den auch Bischof Otto von Bamberg unterzeichnete. 1) (S. §. 20.)

Im folgenden Jahre 1136 hat Kaiser Lothar auf dem Fürstentage zu Würzdurg am 15. August Bischof Otto von Bamberg öffentlich vor der ganzen Versammlung ausgezeichnet, indem er seine Bemühungen um die Zerstörung des Götzendienstes und die Bekehrung der Barbaren zum christlichen Glauben mit den ehrendsten Ausdrücken hervorhob und es für billig und gerecht erklärte, daß solche Verdienste auch vom weltlichen Fürsten gedührend anerkannt und besohnt werden. Aus diesem Grunde schenkte er dem Bisthum Bamberg sür alle Zukunst jene Einkünste, welche vier Provinzen der sladischen Veneter, die von der Mark Vrandenburg umschlossen waren, jährlich an den Fiskus zu entrichten hatten. Markgraf Albrecht der Bär gab seine Zustimmung und das Diplom wurde von vielen Erzbischösen und Bischösen und anderen Fürsten unterzeichnet.

Kaiser Lothar II. starb auf ber Rückreise von seinem zweiten Römerzuge, ohne seinen edlen Zweck als Schirmvogt ber Kirche in Apulien zu erreichen, am 3. Dezember 1137 in einer armen Hütte im Dorfe Breitenwang unweit Reute in Tyrol. Sein Name verdient die Achtung der Nachwelt. Durch ihn ward dem Schisma der Todesstoß versetzt, der Stuhl des heiligen Petrus stand wieder sest in Rom, "die Berhältnisse besselben zu den Besitzungen und Rechten des Reichsoberhauptes

<sup>&#</sup>x27;) Damberger l. c. VIII, p. 163—164. — 3) Damberger l. c. p. 225 — 226.

hatten ihre Regelung erhalten, Lombardien und Friaul und die Marken östlich und westlich hingen wieder mit Deutschland zusammen wie irgend einmal, und wollte ein Thronfolger Losthars auf seinem Wege fortgehen, so konnten die glanzvollsten und ruhmwürdigsten Zeiten des heiligen römischen Reiches in Mitte der gebildeten Welt erfreulich wiederkehren.") Es ist ihm mit allem Rechte nachzurühmen, daß er seine Stellung zur Kirche richtig erkannte und wie nur wenige die große Wahrheit begriff, daß der Staat unbeschadet der eigenen Zwecke der Kirche vollsommene Freiheit in ihrer Entwicklung und in ihrer Sphäre gestatten könne und dürse, ja den Staatszweck um so sicherer erreiche, je freier die Kirche ihre übernatürlichen Kräfte entfalten kann.

Rest tam die beutsche Raiferfrone an bas ritterliche Beidlecht ber Sobenftaufen. Batten biefe fo viel religiosfirchlichen Sinn, als forperliche und geiftige Begabung befeffen, das Reich hätte durch sie in der That groß und glücklich sein tonnen. Conrad wurde zufolge einer Bintelwahl am 7. Marz 1138 bei Cobleng mit Umgehung Heinrichs bes Stolzen von Bapern, der in einer ordentlichen Wahl die Krone wohl hoffen durfte, zum deutschen Raifer ernannt und für den kommenden Mai ein Reichstag nach Bamberg angesagt. Derselbe warb überaus glangend, indem brei Erzbischöfe, gehn Bischöfe, viele Bergoge, Markgrafen und Große bes Reiches anwesend waren. Conrad III. wurde hier feierlich als Reichsoberhaupt anerfannt. Bei biefer Gelegenheit wurde auch ber Metropolit von Maing, Abalbert II., endlich einmal investirt und fonsekrirt. Bur Bornahme biefer firchlichen Feier wurde ber greife Bifchof Otto von Bamberg auserseben, welcher am Samftage in ber Bfingstwoche, ben 28. Mai, dem neuen Erzbischof die Briefterweihe und am barauffolgenden Sonntag die bischöfliche Weihe Dieß war die lette feierliche Bersammlung, die ber ertheilte.

<sup>1)</sup> Damberger l. c. p. 244. Sulabed, Leben b. b. Otto.

hochbegabte greise Bischof von Bamberg durch seine Gegenwart beehrte, mit seiner himmlischen Weisheit unterstützte und durch seine apostolische Ehrwürdigkeit und Friedensliebe zu Beschlüßen leitete, die nichts als das Wohl des Staates und der Kirche bezielten.

Babrend biefer gangen Beit blieb Otto mit Bommern in beftanbigem Berfebre, erhielt von ben gurudgelaffenen, meift beutschen Brieftern regelmäßige Rachrichten über ben Fortgang ber Miffion und suchte ben verschiedenartigen Bebrananiffen und Bebürfnissen ber Neubekehrten burch reiche Unterstützung an Gelb und andern materiellen Gegenständen abzuhelfen. 1) Bas ihm aber mahrend seines gangen Pontifitates am meisten am Bergen lag, das mar die Sorge für die klöfterlichen Inftitute, in benen er, wenn sie vom achten Beifte ber Frommigfeit befeelt waren, die fraftigften Stuten für die Sittlichfeit und geiftige Bebung bes driftlichen Bolfes erkannte. Diefe Sorge beschäftigte sein liebeglühendes Berg bis zum letten Lebensbauche. Ein Mann ber That wußte er sich ben politiichen Wirren, die wohl auch an seine bervorragende Stellung als Fürst einer ber angesebenften und einflugreichsten Rirchen Deutschlands berantraten , nach Möglichkeit zu entziehen , um gang für bas ewige und zeitliche Wohl ber ihm anvertrauten Seelen sich hinzuopfern. Darum mar auch bas lette Decennium seines Lebens mit Werfen ber Liebe und vorzüglich mit Gründung neuer und Berbefferung icon beftebenber Rlöfter in Erstaunen erregenbem Maage ausgezeichnet.

§. 52.

Rlöfter, Die Otto nag feiner zweiten Miffionereife gegrundet aber reformirt hat.

Beigenoe.

Das Benediktinerstift Weißenoe im Bisthume Bamberg in der Oberpfalz, welches der Pfalzgraf Aribo mit seiner Gemahlin Gnilla und Nichte Hodimout gestiftet und Papst Paschalis II. saut Urkunde vom 14. April 1109 bestätiget hatte, genoß von seiner Gründung an viele Privilegien. Es war von der bischösslichen Jurisdiktion exemt, das heißt, unmittelbar dem römischen Stuhle untergeordnet, befreit vom pfarrlichen Verbande und bedurfte bei der Wahl des Abtes und Schirmvogtes bloß der päpstlichen und kaiserlichen Vestätigung. Der erste Abt Otbert erhielt die erwähnte päpstliche Bestätigungsbulle. Allein gar bald war das Kloster in den Stürmen jener Zeit nach kurzem Bestande so tief gesunken, daß Otto es um 1130 gleichsam von Neuem herstellen und dottren mußte. Unter Abt Benedikt, Otberts Nachfolger, traf Otto einige Jahre nachher in väterlicher Fürsorge einen Gütertausch zwischen den Abteien Prüssing und Weißenoe, und nahm es, wie die übrigen Klöster, sortan in seinen oberhirtlichen Schutz. 1) \*)

#### Mündsmünfter.

Das Benebiftinerftift Münchsmünfter an ber Donau öftlich von Bobburg in ber Diozese Regensburg murbe, gleich. wie manche andere Rlöfter, von dem bayerischen Berzoge Thaffilo icon 710 gegrundet und mit vielen Gutern botirt. Schon entwickelte fich und blühte in diesem Afple ber Frommigfeit bas flöfterliche Leben, bis es in ben friegerischen Wirren unter bem baperischen Herzog Arnulf ganglich zu Grunde Die Monche murben zerftreut, die Besitzungen von Laien entriffen und Alles fo gründlich vernichtet, daß nur ein paar Religiofen in der Nähe bei der Kirche des heiligen Sixtus verblieben, die durch freiwillige Gaben der Gläubigen nothburftig unterhalten wurden und gleichsam ein lebendiges Dentmal ber einstigen Blüthe bes Klosters bilbeten. Auch dieses Rlofter aus feinem Schutte zu neuer Bluthe zu erheben, war Bischof Otto vorbehalten. Er kaufte es 1131 sammt ben bazu

<sup>&#</sup>x27;) Uffermann ep. B. p. 346—348; c. p. 64. Ausführliches fiebe in Goldwigers Gesch, des Klosters Weißende in Ofens Is 1822. I. 18\*

gehörigen Befitzungen von Bergog Beinrich X. von Bayern und vom Markgrafen Diepold von Bobburg, ftellte die Rloftergebaube gang neu ber, baute die Rirche, die gur Chre bes beiligen Betrus eingeweiht murbe und übergab die neue Stiftung ben Benediftinern mahrscheinlich bes Rlofters Brufling. Der erfte Abt Richard murbe von Bischof Beinrich von Regensburg geweiht. Otto ließ bas wieberhergestellte Rlofter durch Raifer Lothar mittels Diplomen vom 13. Oktober 1133 und 6. Nänner 1134 als Gigenthum ber Bamberger Rirche Diek erhellet beutlich auch aus einem Diplome bes Raifers Conrad III. und aus ber Bestätigungsbulle bes Babstes Annocens II. vom Jahre 1141, worin diese Angaben ') wiederholt ausführlich dargelegt sind. Durch Otto's Sorafalt blübte auch bier bald flösterliche Rucht und Ordnung. Die Kirche des heiligen Sixtus diente nun als Pfarrfirche der mit bem Rlofter vereinigten Bfarrei. b)

#### Langheim.

Im Jahre 1132 stiftete Otto das Cistercienserkloster Langheim nördlich von Bamberg in der Nähe des Mainsstußes in seiner eigenen Diözese. Seine Ministerialen Hermann, Wolfram und besonders Gundeloch überließen ihre Güster der Bamberger Kirche. Otto erwarb noch andere Güter dazu, stellte in seierlicher Weise das Kreuz auf, traf Anstalten zum Baue des Klosters und erhob es unter dem Schuze der heiligen Jungfrau zu einer Abtei, indem er aus dem im Jahre 1126 von Morimund aus gestifteten Bernhardinerkloster Ebrach in der Diözese Würzburg Kolonisten herbeirief und den Mönch Adam zum Abte einsetzte. <sup>2</sup>) Das Kloster kam bald zu schösner Blüthe. <sup>3</sup>

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 25; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11; Metrop. II, 356—362. Ussermann ep. B. p. 97. — 2) Herb. I, 24; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11. Ussermann ep. B. p. 357—360. Jäck Gesch, der Abtei Langbeim p. 94. Jocham (in Bav. Sancta II, 57) sept unrichtig Lautheim.

#### Beilsbronn.

Im nämlichen Jahre baute Otto das Cistercienserkloster Heilsbronn bei Ansbach in der Diözese Eichstädt. Er kaufte das Landgut Heilsbronn sammt Jugehör von dem Grasen Adalbert, seinem Bruder Conrad und ihren drei Schwestern, übergab es durch die Hände Adalberos von Tagstetten seiner bischöstlichen Kirche zu Bamberg, erbante ein Rloster nebst Kirche, welche er zur Ehre der Mutter Gottes einweihte, übergab das Kloster dem in Frankreich eben aufblühenden Orden des heiligen Bernhard, erhob es zur Abtei, indem er es noch mit vieslen andern Gütern reich dotirte und setzte den ersten Abt ein. Die Abtei stellte er unter den Schutz des Bogtes der Bamberger Kirche. Otto's Stiftungsurkunde vom Jahre 1132 ist von vielen Zeugen unterschrieden. 1) a)

#### Biburg.

Auch das Benediktinerkloster Biburg bei Abensberg in der Diözese Regensburg verdankt Otto seinen Ursprung durch die Grafen von Biburg. Heinrich hatte mit seiner Gemahlin Bertha von Istrien zehn Söhne und eine Tochter. Beide, besonders Bertha, waren sehr fromm und gaben ihren Kindern eine äußerst religiöse Erziehung. Einer ihrer Söhne, Eberhard, genoß an der berühmten Domschule zu Bamberg, die Otto zu großer Blüthe gebracht, den Unterricht in den philologischen, philosophischen und theologischen Wissenschaften und hatte sich zu einem so kenntniß= und tugendreichen Jüngling herangebildet, daß er nach dem Eintritte in den geistlichen Stand sogleich unter die Kanoniker der Domkirche ausgenom= men wurde. Eberhard's Sinn war aber auf Höheres gerichtet. Auf den Rath seines bischösslichen Freundes Otto verließ

h Herb. I, 27; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11. Uffermann ep. B. p. 90. u. c. p. 89. Siehe Ausführliches in hoders heilsbronner Antiquitätenschat. Suppl. 59.

er ohne Wissen des Dompropstes und der übrigen Kanoniker das Domstift und nahm auf dem St. Michaelsberge das Ordenskleid. Als die Domherren hievon Kenntniß erhielten, sorderten sie ihn zurück; weil er aber, durch die Tonsur entstellt, unter den Kanonikern nicht gut sich ausnahm, so mußte er mit einem Magister nach Paris sich begeben, wo er in allen Wissenschen in dem Maaße sich ausbildete, daß er nach seiner Rücksehr allgemeines Staunen erregte. Aber auch jetzt wollte er nicht Domherr sein, sondern trat mit Otto's Hilfe, der die Kanoniker beschwichtigte, in das Kloster Prüssing, das unter dem heiligmäßigen Abte Erbo in glänzendem Ruse stand.

Unterbessen hatten seine zwei Brüber Conrad und Erbo und seine Schwester Bertha auf ben Rath und Betrieb bes Bischofs Otto von Bamberg ihr Stammgut Biburg, bas ihnen bei ber Gütertheilung um 1124 als Erbe zugefallen, ein Sahr bernach in ein Benedittinerklofter umzuschaffen begonnen. Der Bau bes Rlofters und ber Rirche wurde in acht Jahren voll-Am 28. Oktober 1133 wurde von den Bischöfen Otto von Bamberg und Beinrich von Regensburg die neue Rlofterfirche gur Ehre ber beiligen Jungfrau fejerlich eingeweiht. 218 erfter Abt wurde aus bem Rlofter Brufling mit mehreren Brubern ber ermähnte Monch Cberhard, Graf von Biburg und Bruder ber Rlofterstifter, berufen. Er wollte biese Burbe burchaus nicht annehmen und entschloß sich zulett nur mit dem Borfate bazu. bas Rlofter anfänglich in geregelten Bang zu bringen und bann wieber in seine so liebgewonnene einsame Belle gurudgutreten. Das Rlofterleben zu Biburg nahm unter einem fo gelehrten und bemüthigen Abte ben besten Aufschwung, Otto, unter beffen Oberleitung bas Rlofter als Leben ber Bamberger Rirche blieb, hatte dem neuen Abte seine treueste Liebe bewahrt, und daß er die neue Rlofterstiftung auch mit Butern und Besitzungen reichlich bedacht hatte, erhellet aus ber Confirmationsbulle bes Rlofters von Bapft Innoceng II. vom 7. Janner 1139, worin ber Papst ausbrücklich bestimmt, daß alle Güter und Schankungen, bie Otto bem Klofter gemacht, bemfelben unverlett bewahrt werben follen. 1) 0)

#### Berrenaurach.

Fast zu gleicher Zeit, wie Biburg, gründete Otto in der Diözese Bürzdurg auch das Benediktinerkloster St. Peter bei Aurach, dessen Bau schon vorher von dem eblen Grasen Goswin und seinem Sohne, dem Pfalzgrasen Hermann, begonnen worden war. Otto vollendete und vergrößerte es durch Bauten und vielen Grundbesitz, weihte es zur Ehre des heiligen Petrus und berief den Abt Walther sammt mehreren Mönschen von Hirschau in diese neue Klosterstiftung. Da später in der Nähe auch ein Frauenkloster (Frauenaurach) erbaut wurde, so hieß das St. Peterskloster in der Folge Herrensaurach (Mönchaurach) und ist von dem Benediktinerkloster Aurach an der Saale (§. 20.) wohl zu unterscheiden.

Auch kleinere Rlöster, die keinen Abt hatten, sondern von einem Prior oder Propste verwaltet und später Priorate oder Propsteien genannt wurden, hat Otto in's Leben gerussen und dadurch den Keim gelegt, daß später größere Körperschaften daraus erwachsen sollten.

Ein solches Klösterlein errichtete Otto um 1135 zu Beßern in der Diözese Würzburg. Godebald Graf von Henneberg erbaute auf einem seiner Güter ein Kloster, welches vom nahen Fluße Beßern genannt wurde und übergab es im genannten Jahre dem Bischof Otto, der die Kirche am 16. Oktober 1138 zur Ehre der heiligen Jungfran einweihte und das kleine Kloster den Prämonstratenser Chorherren einräumte, wie Otto's Urkunde<sup>3</sup>) vom nämlichen Jahre erwähnt. Der erste Propst Thymo wird schon um 1132 in einer Schankungsurkunde genannt.

<sup>1)</sup> Metrop. II, 138. Hansiz II, 245—246. Ussermann ep. B. p. 90. — 2) Herb. I, 24; Ebbo I, 17; Priefl. I, 11. Ussermann ep. W. p. 419—420. — 3) Ussermann ep. W. c. p. 32,

Um 1137 gründete Otto ein anderes Klösterlein Roth zwischen Coburg und Neustadt in der Diözese Würzburg. Als später ein Frauenkloster gleichen Namens gegründet wurde, nannte man es Münchroth. Otto übergab es den Benediktinern und weihte es zur Ehre des heiligen Georg. ') h)

Im Jahre 1138 stiftete er das Kloster Dinkelhausen zwischen Würzburg und Ochsenfurt und übergab es den Präsmonstratensern. Er verwendete viele Mühe auf diese Stiftung. 2) Es war an diesem Orte auch ein Frauenkloster desselben Orsbens, welches jedoch um 1144 nach Lochgarten verlegt wurde. 1)

Endlich gründete Otto zu unbestimmter Zeit eine Propstei unserer lieben Frau zu Nitartshausen, auch Vischberg genannt, in der Diözese Würzburg, jetzt zu Fulda gehörig, verssah sie mit den nöthigen Gütern und übergab sie dem Benes diktinerorden. 3) k)

Nur der Tod konnte seinem unermudeten Wirken für die klösterlichen Institute eine Grenze seten.

Für alle von ihm gegründeten oder restaurirten Alöster, im Ganzen dreißig, suchte er um päpstliche Bestätigung nach. Innocenz II. willsuhr dieser Bitte mittels apostolischem Breve vom 23. Jänner 1139, worin der Papst bestimmt, daß in allen Klöstern die Ordnung, die Otto eingeführt, zu ewigen Zeiten bestehen und die Klöster selbst dem Ordenszwecke erhalten wers den sollen; daß Niemand an der eingeführten Ordnung, außer zum Behuse der Berbesserung, etwas ändern dürse und daß auch dieß nicht nach eines Einzelnen Urtheil, sondern nur mit Einstimmung aller oder wenigstens des besseren Theiles der Klöster geschehen könne. Wer dieser päpstlichen Bestimmung zuwider handelt, soll nach zwei oder dreimaliger Mahnung, wenn er davon nicht absteht und Buße thut, exsommunicirt und dem strengen Gerichte Gottes die überlassen werden.

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 30; Ebbo u. Priefl. l. c. Uffermann ep. W. p. 422.

- 2) Die Biographen l. c. Uffermann ep. W. p. 493—494.

3) Herb. I, 30. Uffermann ep. W. p. 460—461.

4) Herb. I, 33.

Schlüßlich mag eine Bemerkung nicht überflüßig sein. Die beispiellose Freigebigkeit, mit der Otto fast unermegliche Summen zur Stiftung oder Berbefferung von Rlöftern, m) Sofpitalern und andern Inftituten der Wohlthätigkeit, gur Unterftugung der Armen seiner gangen Diogese, zur toftspieligen Bestreitung feiner Miffionsreifen und vielfachen Unterftützung ber Bommern verwendete, grenzt fast an das Unglaubliche und tonnte die Wahrhaftigfeit der Thatsachen in schiefes Licht stel-Allein fie beruhte nebst bem Segen von Oben auf gang natürlichen Urfachen. Bor Allem lebte er felbft gang im Beifte ber Armuth und Buge und machte für fich und feine geringe Dienerschaft einen äußerst geringen Aufwand. Bei bieser öfonomischen Sparsamteit für feine perfoulichen Bedurfniffe fonnten die reichlichen Ginfunfte seines Bischofssiges zu größerer Boblthätigfeit verwendet werden. Ueberdieß erhielt er von reichen und abelichen Familien, felbst vom Auslande großartige Gelbspenden, weil sie wußten, daß Niemand beffer als Otto sie zur Chre Gottes und zur Unterstützung der Armuth verwenden würde. 1) Unter biese Privatwohlthäter gehörten unter andern die Berzoge Boleslaw von Bolen, Wratislam von Bommern und Bladislaw von Böhmen, dann König Bela II. von Ungarn, welche mit Otto burch bas Band ber innigften Freundschaft verbunden waren, so daß er fagen konnte: "Je mehr ich auf die Werke Gottes verwende, desto mehr habe ich zu ver= An den König von Ungarn hatte er 1131 seinen treuen Schaffner Rudolf mit einem Schreiben 2) gefendet, in welchem er deuselben wegen seiner firchlich = wohlthätigen Ge= finnung um feine Freundschaft bat und mit Sinsicht auf ben jenseitigen Lohn zu Werken ber Wohlthätigkeit aufmunterte. Bela war darüber hoch erfreut und wurde ein königlicher Freund und Unterftüter bes werfthätigen Baters ber Armen.

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 47. — ') Ebenbort I, 50.

### §. 53. Otto's Krantheit und Tod.

Otto war jett ein Greis von nahezu neunundsiebzig Jahren. Die Miffionereifen hatten allerdinge feine Rrafte merklich geschwächt, boch mar er frei von ben sonstigen Gebrechlichkeiten bes hoben Greisenalters. Rur im Jahre 1130 war er einige Beit ernftlich frank. Die Natur forberte jedoch auch von ihm ibren Tribut. Schon im Jahre 1134, also fünf Jahre vor feinem Binicheiben, batte ber fromme Briefter Lipold auf bem Michaelsberge ein Gesicht, in welchem ihm der Tod bes geliebten Oberhirten fund gethan wurde. Er fah gegen Aufgang einen fehr hoben, wunderschönen Berg, beffen bochften Gipfel er nicht erfteigen konnte. Um Juge bes Berges ftebend fab er eine große Menge Menschen jedes Alters und Geschlechtes ungeheure Lasten von tostbaren Cbelfteinen mit großer Froblichkeit auf ben Gipfel hinaufziehen und borte ein überaus fcones Lied fingen, bas er aber nicht verftand. Schwankenben Schrittes näherte er sich und fragte einen Greis mit Silberhaaren, wer diese vielen Leute maren und wozu sie die vielen Ebelfteine auf ben Gipfel bes Berges binaufzögen? Der Greis erwiederte: "Wir haben überaus viele Wohlthaten und Almofen vom beiligen Otto empfangen und beghalb bauen wir ihm auf ber Spite bes Berges eine toftbare Wohnung." fragte weiter: "Und wann wird biefes Saus vollendet fein?" "Nach fünf Jahren," fprach ber Greis, "wird bas Saus vollendet sein und dann werden wir ihn mit Freude und Frohloden in baffelbe einführen, du aber hüte bich, vor Ende biefer fünf Sahre jemanden bievon Runde zu geben." ') Hierauf ichwand bas Geficht. 1)

Dieß Gesicht sollte sich nun erfüllen, Otto ber irbischen Fesseln entkleibet werben und in die Regionen bes Lichtes ein-

<sup>1)</sup> Ebbo III, 25.

gehen, um ben Lohn für seine Treue im Dienste des Herrn zu ernten. Seine Kräfte waren durch unsägliche Mühen während seines siebenundbreißigjährigen Pontifikates erschöpft. Reich an unzähligen Berdiensten sollte seine Seele im Gluthofen der Leiden noch völlig gereinigt werden. Häufige Blutverlurste verursachten ihm harte Beängstigungen und vermehrten seine Schwäche. Doch er litt geduldig und tröstete sich mit den Worten der Schrift: "Den der Herr lieb hat, den züchtiget er" (Sprichw. 3, 12.) und empfahl sich in Flammengebeten dem heiligen Erzengel Michael und dem heiligen Fohannes dem Täuser, die er sich zu besonderen Patronen erwählt und täglich verehrt hatte.

Als die Nachricht von ber Gefahr des naben Sinfcheidens bekannt wurde, verbreitete sich allgemeine Trauer in ber gangen Diogese. Er selbst wollte seine Armen noch einmal seben. Ganze Schaaren von Wittwen und Baisen und Armen jeglicher Art versammelten fich in ber bischöflichen Bohnung. Diefelbe wiederhallte von Schluchzen, Weinen und lautem Webeflagen über den naben Berlurft des geliebten "Armenvaters." Otto tröftete fie und suchte ihre Thranen gu trodinen, indem er fie zum letten Male mit reichem Almosen beschenkte. Biele Orbensgeistliche famen von allen Seiten, um ihren geliebten Bater und Bohlthater nochmal zu sehen und ben letten Segen von ihm zu empfangen. Der bischöfliche Pallaft glich einem Raufmannshause, beffen Befitzer abzureisen gedenkt und um sehr billige Preise einen Ausverkauf veranstaltet. Alles wollte von biefem liebevollen Wohlthater noch ein Andenken besitzen. Auch machte er ein Testament, in welchem er die Klöster und Rirchen, Spitaler und Hofpitien reichlich bedachte, und trug feinen Beiftlichen auf, Alles gewiffenhaft nach feinem Willen zu verwenden.

So sehr auch seine Schwäche zunahm, wollte er sich bennoch während bes Tages bes Bettes nicht bedienen, sondern saß auf einem Stuhle oder suchte mittels eines Stabes wäh=

rend bes Pfalmengebetes, worin ihn die Geistlichen abwechselnd unterstützten, sich aufrecht zu halten. Er gönnte sich hierin so wenig Erleichterung, daß er sogar bas heilige Sakrament ber Delung auf dem Stuhle sitzend empfing.

Als er am 29. Juni fühlte, daß die Stunde bes Todes für ihn gekommen, rief er ben Dombechant Egilbert, seinen vertrautesten Freund, zu sich und fprach in Gegenwart mehrerer Aebte, Priefter und Religiofen: "Beute ift ber Geburts= tag meines Berrn, bes Apostelfürsten Betrus; bringt ihm alles. was mir Gott geschenkt bat, jum Opfer bar, bag er mir bas Thor des himmlischen Reiches öffnen und mit seinem Mitapostel, dem Bölferlehrer Baulus, mich bald möglichst in dasselbe einführen möge. Das Gelb, welches ich für die Berftellung ber Abtei Brethingen b) bestimmt habe, vertheilet mit weiser Umficht unter unfere anderen Rlöfter. Meine Grabftatte, namlich ben Berg bes beiligen Erzengels Michael, beget und pfleget wie mein eigenes Herz und wachet zum Trofte meiner Seele über beffen geiftigen und zeitlichen Ruten auf alle mögliche Weise. Denn ihr wisset, wie gering und schwach und jeder religiösen Bucht bar ich biesen Ort gefunden, und wie er mit Gottes Silfe burch meine Bemühung zu einer folchen Sohe bes geiftlichen Lebens emporgeschritten, bak er allgemein für ben Spiegel und die Zierbe aller umliegenden Rlöfter gilt. Gott gebe, daß er diefen Ruhm bis au's Ende unverlett bewahre und Allen, die ibm Treue und Chrfurcht zollen, Friede und Segen hier und jenseits von Gott zu Theil werde. Uebrigens empfehle ich euch und meine gange Beerbe bem bochften Hirten, ber sich gewürdigt bat, euch mir anzuvertrauen. Möge Er euch unversehrt mir bewahren für die Rube der emigen Berrlichfeit."

Hierauf segnete er sie und Thränen waren die letzten Beweise seiner väterlichen Liebe zu ihnen. Dann empfing er mit zärtlichster Andacht die heilige Wegzehrung und verharrte den Abend und die solgende Nacht in stillem Gebete, um bereit

zu sein, wenn der Herr ihn ruse. Als um Mitternacht die Geistlichen vor seinem Sterbebette die Matutin beteten, nahm er noch, wiewohl dem Leibe nach schon fast erstorden, mit seisnem liebeglühenden Herzen den innigsten Antheil an den Psalmen und Lodgesängen, und bei den Lektionen erhob er Augen und Hände und antwortete, so laut er nur kounte, das Deo gratias. Endlich hauchte er um die erste Stunde nach Mittersnacht am Freitag, den 30. Juni 1139, od im neunundsiedzigsten Jahre seines Lebens und im siedenunddreißigsten seines Episskopates, seine edle Seele in die Hände Gottes aus. den Freund Herzog Boleslaw von Polen in die Ewigkeit, nachdem Herzog Bratislaw von Polen in die Ewigkeit, nachdem Herzog Wratislaw von Pommern schon 1134 von einem Heiden ermordet worden war (s. §. 49. b).

### Dritter Theil.

Der heilige Offo nach seinem Tode.

§. 54. Otto's Leichenfeier.

Schnell hatte sich die Kunde von dem Hinscheiden des geliebten Oberhirten in der Stadt und in der ganzen Diözese verbreitet. Eine schmerzliche, ungeheuchelte, tiefgefühlte Trauer erfüllte die Herzen Aller. "Es weinte die ganze Stadt, es weinten die Jünglinge und Jungfrauen, es weinten die Greise und rüstigen Männer, es weinten alle Stände, es weinten die Priester, es weinten die Reichen und Armen, die Abelichen und Bürger, es weinte das Landvolf, es weinten Alle nach dem

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo III, 26.

Maaße ber Verehrung und Liebe, die ber hingeschiedene Oberhirt in den Herzen Aller für sich entzündet hatte. Es war
ber Bater von seinen Kindern, der Hirt von seiner Heerde,
das Haupt von seinem mystischen Leibe getrennt." <sup>1</sup>) Otto war
Allen Alles geworden. Ein zweiter Job war er Auge dem
Blinden und Fuß dem Lahmen (29, 15.). Alle Armen, Nothleidenden und Hissbedürftigen jeder Art hatten einen Bater,
Helser und Tröster verloren, der sie alle in seinem liebeglühenden Herzen getragen. Otto war ein hellglänzendes Licht, das
weit über die Grenzen seiner Diözese hinausstrahlte, und dieses Licht war erloschen; wer sollte die allgemeine Trauer über
biesen berben Verlurst nicht gerecht finden?

Alsbald strömte bas Bolf von allen Seiten in die verwaiste Stadt: gablreiche Deputationen von naben und fernen Rlöftern, fürftliche Berren, Grafen und Markgrafen ericienen aus bem gangen Umfreise bes bischöflichen Sprengels, um bem hoben Berblichenen ben letten Dienft ber Liebe zu erweisen, ben letten Roll ber Berehrung barzubringen. Religiofen batten die Sorge für ben thenern Leichnam übernommen und benfelben einbalfamirt. In den nächsten Tagen wurde berfelbe in feierlicher Procession burch die Rirchen ber Stadt getragen, überall das Todtenofficium gesungen und ein feierlicher Gottes= bienst gehalten. Bur letten Leichenfeier am 3. Juli mar Bi-Schof 3mbrico von Burgburg, Otto's langjähriger Freund, berbeigeeilt. Der Leichnam wurde auf bas Feierlichste in Gegenwart einer zahllosen Bolksmenge aus allen Gegenden in die Rlofterkirche auf bem Michaelsberg getragen. Hier hatte fich Otto längst seine Grabstätte bestimmt und biesen Ort mit einer solchen Vorzugsliebe geliebt, daß er sich seine Grabstätte in biefer Rirche fogar burch ein papftliches Breve beftätigen ließ, bamit nicht etwa später bie Kanoniker ber Domkirche seinen Leichnam von da entfernen könnten. 2) Unbeschreiblich war die

<sup>1)</sup> Herb. III, 33. — 2) Ebbo III, 27.

allgemeine Trauer, und wer konnte ben Schmerg ichilbern, ben bie Monche auf bem Michaelsberge bei bem Anblide ber irbiichen Bulle besienigen fühlten, ber fie im Leben fo oft mit feiner füßen Gegenwart beglückt, Rlofter und Rirche mit fo großer Munificeng erbaut, fie felbst mit so vaterlicher Liebe um-Die Armen schluchzten laut, und als ber Leichnam in ben St. Michaelschor getragen und in die Gruft gefenkt werden sollte, erreichte ber Schmerz ben bochften Grab. Anwesenden brachen in lautes Weinen aus, so daß die Trager ber ehrwürdigen Bürbe vom allgemeinen Schmerze ergriffen ftille halten mußten und faum gur Gruft wanten fonnten. Die Eingeweibe wurden aus dem Leichname herausgenommen, einbalfamirt und in einer Urne verschloffen mitten in ber Marienfapelle eingesenft und mit einem runden Steine bezeichnet, bamit die Ordensbrüder und Gläubigen täglich an ben Hingeschiebenen erinnert werben möchten.

Nach dieser erhebenden Beerdigungsfeier hielt Bischof Embrico von Würzburg das feierliche Seelenamt und die Trauerrede. 1) In biefer begeifterten Rebe ichilbert er ben unermeßlichen Berlurft, ben bie Armen, die Monche, alle Diozesanen, er selbst und insbesondere ber Babit und ber Raiser erlitten haben. Er nennt ihn ben Gbelftein, bie Bierbe und ben Glang ber Bifchofe, ber ihre Berfammlungen mit bem Schimmer feiner Tugenden erleuchtete. Er nennt ihn ein lebendiges Buch, in bem Alle bie Norm beiliger Handlungen erschauen konnten, und beklagt es, daß es zur Reit so Wenige gebe, die in diefer Art zu lehren sich auszeichnen, da ja fast Alle mehr mit Worten als mit Werfen ben Rachften zu erbauen ftrebten, mahrend Otto burch Wort und That zugleich lehrte, bas auch that, was er lehrte. Er beklagt ben Raifer, der nicht fo balb eine so feste Saule wieder erhalten werbe, auf die er sich mit Buversicht ftugen tonne; benn ber Berblichene habe ben Raifer

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo III, 26.

und bas Reich nicht blok burch seine weltliche Macht und Alugbeit, fonbern, mas mehr als Beibes ift, burch feine Beiligkeit und Berbienste gestütt und erhöht. Dann rühmt er besonders feine Barmbergiakeit und Demuth, und beklagt die Monche und Armen, Die Otto mit fo unglaublichen Wohlthaten überhäufte. "Ihr trauert, wie ich febe, ihr weint über euern Otto: und Denn euch ist er gestorben, euch ist er entrissen. Ihr waret vor Allen bas Bolt feiner Weibe. Seine Barmbergigkeit ging über alle feine Werke. Die Barmbergigfeit Gottes war ftets vor feinen Augen. Ich fage es mit Zuverficht, die Welt hat zu feiner Zeit diefen einen und einzigen Mann gehabt, ber von so großer Barmberzigkeit mar. daber mit Inbrunft, damit auch er felbst beute Barmberzigkeit erlange." Nachdem ber berebte Bischof bie Seele bes eblen Singeschiebenen ber beiligen Jungfrau, bem beiligen Michael und dem Gebete ber Gläubigen empfohlen hatte, schloß er die Trauerrebe, und alle Anwesenden, die sie unter vielen Thränen angehört hatten, sprachen mit tieffter Rührung laut weinend bas "Amen." 1)

Imbrico gestand, nie eine so großartige und erhebende Leichenfeier gesehen zu haben. 2) Aber auffallen muß, daß in der Trauerrede nicht Ein Wort über des Heiligen apostolische Wirksamkeit in Pommern vorkommt. "Bielleicht war ebendieß für manchen deutschen Bischof ein Stein des Anstosses, was ihn zum Heiligen machen half." 3) Auch verglich ihn Imbrico, wie scheint, sehr unpassend mit der geschäftigen Martha, als ob Otto nicht während seines ganzen priesterlichen und bischöflichen Lebens in eminenter Weise das beschauliche mit dem thätigen Leben zu vereinigen gewußt hätte, da ohne ersteres das letztere in keinem Falle die großartigen Ersolge hätte hervorbringen können.

<sup>&#</sup>x27;) Herb. III, 35. — 2) Ebbo III, 26. — 3) Sprenger l. c. p. 154.

### §. 55. Otto, ein Spiegel ber Angend.

Wenn wir nun auf bas reiche Leben, bas biefe Blätter schilbern, einen Rückblick machen, so brangt sich uns offenbar bas Urtheil auf, bag Otto in Wahrheit ein großer Mann war, groß vor Gott und ben Menschen. Die mahre Große vor Gott befteht in ber mahren Erfenntnig bes eigenen Nichts und in mabrer, thatiger Liebe ju Gott und ben Menschen, ober in einem wahrhaft tugenbhaften Leben. Otto's Leben war für die Mit- und Nachwelt ein beftändiger Spiegel ber Tugend, und ba jede einzelne Tugend, wenn sie vollkommen fein foll, nach ber Lehre bes heiligen Ambrofius ') alle anbern Tugenden in fich vereinigen muß, so ist sein Leben für jedes Alter und für jeben Stand ein lebendiges Mufter ber Bollfommenbeit. Wie aber bie Liebe, mit bem Dele verglichen, bas sich über allen Flüßigkeiten erhält, alle anbern Tugenben an Burbe und Erhabenheit überragt, fo erscheint auch in Otto bie Liebe als die hervorragenoste, charafteristische Tugend, die bas doppelte Feld ihrer Wirtfamteit, Gott und ben Menfchen, in wunderbarer Bereinigung umfaßte.

Bon der Gottesliebe ist sein ganzes Leben durchhaucht und-durchglüht. Bon Jugend auf kennt er kein höheres Ziel seines irdischen Daseins, als sich in eine Lage zu versetzen, die ihm die Mittel gewährt, zur Ehre und Berherrlichung Gottes am wirksamsten seine Kräfte aufzuzehren. Darum wählt er den Priesterstand und verläßt, um dieses Ziel zu erreichen, sogar Heimath und Baterland. Dem Dienste Gottes ist sein ganzes Leben geweiht. Aus Liebe zu Gott nimmt er eine Stelle an dem verrusenen Hofe eines gebannten Kaisers an, um durch sein Tugendbeispiel und bescheidenes Einwirken die Ehre Gottes zu fördern. Im Dienste Gottes verzehrt er als Priester, als Bischof und als Missionär seine Kräfte und

<sup>&#</sup>x27;) Lib. 5. in Luc. Sulabed, Leben b. b. Otto.

ist von dem sehnlichsten Verlangen getrieben, in diesem Dienste ein blutiges Opfer für den zu werden, der für ihn am Areuze verblutete. War auch das Heil der unsterblichen Seelen ein Hauptziel seiner vielen Klosterstiftungen und seiner Wissionsthätigkeit, so war doch in erster Linie die Liebe zu Gott das Motiv, das ihn die größten Beschwerden und selbst die Todeszeschren nicht scheuen ließ, auf daß Gott erkannt, geehrt, gespriesen und geliebt werde. Das war wohl eine vollkommene Liebe; denn eine größere Liebe hat Niemand, als derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt oder hinzugeben bereit ist. Otto war nicht bloß bereit, er sehnte sich darnach, sein Leben für Christus hinzugeben.

Diefer volltommenen Gottesliebe mußte eine gleiche Nachftenliebe entsprechen; benn fie ift ber Gottesliebe gleichgeftellt (Matth. 22, 39.) und beibe find ihrem Wefen nach nur Gine und biefelbe Liebe. Otto war eine durch und burch praktische Fremde Roth und fremdes Elend fühlte er wie eigenes und fonnte feinen Armen hungern, feinen Bedrängten barben feben, ohne zu helfen. Schon in gewöhnlichen Zeiten mar er ein Bater ber Armen, ein Trofter ber Betrübten, ein Belfer in jeder Noth. Sein Berg, wie seine bischöfliche Bohnung stand jedem Silfsbedürftigen offen und feiner ging ohne Troft und Hilfe von ihm. Ja er suchte die Kranken selbst auf, nicht blog in feiner bischöflichen Stadt, sonbern bei feinen Bisitationsreisen in feinem gangen Bisthum. Selbft für Frembe unb Bilger forgte er mit unerschöpflicher Liebe. Urme Junglinge, bie aus weiter Ferne famen, unterftütte er mit väterlichem Bergen, um ihnen ihre wiffenschaftliche Ausbildung oder den Eintritt in ben Briefterftand zu ermöglichen. Seine Liebe aber zur Zeit allgemeiner Noth und Bedrängniß, wenn und Beft in ben Gingeweiben seiner Dibgefanen wutheten, vermag feine Feber gebührend zu schildern. Er ift Allen Alles geworben, fogar die geringften und niedrigften Dienfte leiftete er in eigener Berfon, ber forperlichen Ermudung und ber Gefahr ber Ansteckung mit heroischem Muthe trotend. Seine barmberzige Liebe kannte keine Grenzen. Er glich bem Pelikan und war bereit, mit seinem eigenen Herzblute seine armen Kinder zu nähren.

Als er einstmals zur Mittagshitze mit seinem Diener nach Gewohnheit zum Armenspitale ging, roch er nicht weit vom Wege einen unbeerbigten Leichnam, ber unter Reffeln verborgen lag. Er blieb fteben, zeigte feinem Diener mit bem Finger ben Ort und sprach: "Mir ift, als ob bort ein menfchlicher Leichnam liege." Beibe gingen bin und fanden unter bem Balbe von Neffeln am Zaune ben Leichnam eines Beibes, bessen Gesicht schon vom Ungeziefer angefressen mar. biefem traurigen Anblide folug Otto an feine Bruft, beweinte bie Armseligkeit bes Menschen und sah hierin die Beifel bes göttlichen Gerichtes. Bulett befannte er fich felbst als schulbig, weil er an dem Tage, an welchem bieses Weib vor Hunger gestorben, an Brod Ueberfluß gehabt batte. Dann sprach er ein furges Bebet für bie Seelenrube ber Bingefchiebenen, ergriff ben Leichnam mit feinen Sanden und bieg ben Diener, ihm benfelben aufheben zu helfen. Der Diener fprach: "Micht fo, Berr, beflece beine geweihten Banbe nicht. Ich will lau= fen und andere rufen, daß fie ihn beerdigen." Der Bifchof aber erwiederte: "Das fei ferne, daß ich es unter meiner Bürde erachten follte, meine Schwester, die Tochter Abams, ja die Tochter der Kirche zu berühren. Ich will die Geftorbene tragen, die ich in ihrem leben hatte ernähren follen. Du aber hilf mir, ich bitte, und sei versichert, daß du von Gott und auch von mir beinen Lohn empfangen wirft." Der Diener hatte allerbings ein Grauen vor bem gräßlichen Anblice und Modergeruch bes Leichnams; als er aber fah, Bischof sich abmubte, überwand er ben natürlichen Abscheu und und half ihm ben faulenden Leichnam auf die Schultern beben, ben ber liebeglühende Oberhirt unter thränenvollen Gebeten aus dem Todtenofficium auf den Gottesacker trug. 1) Wohl ein heroischer Zug von Nächstenliebe!

Ans diesem reichen Fonde der sein ganzes Wesen durchdringenden Gottes- und Nächstenliebe mußte ein schöner Kranz lieblich duftender Tugendblumen sprossen.

Bor Allem belebte feine ichone Seele ein unbebingtes Bottvertrauen, das mit Glaube und Liebe unzertrennlich vereinigt ift. Benütte er auch menschliche Silfemittel, wenn fie ihm die Borsebung bargeboten, fo feste er boch überall auf Gott allein sein Bertrauen und hielt sich im Schute bes Allerbochften für hinreichend ficher. Ginftmals hatte ihm ein funftfinniger Schmied einen Korb voll von verschiedenen Pfeilen zum Raufe angeboten, um fich in seinem Ballaste und auf ben bischöflichen Gutern gegen eindringende Reinde zu vertheibigen. Otto dankte und gab ihm den verlangten Raufpreis. nahm er einen Bfeil aus bem Korbe, ber breikantig geschärft war und eine fehr lange Spite hatte. "Warum," fragte er, "baft du diesen Pfeil so lang und so fpitig gemacht?" Der Schmied erwiederte: "So machen wir sie, damit sie besto leichter Schilde und Banzer durchdringen und unfehlbar ver-"Ich aber will haben," sprach der Bischof, "daß fein Mensch burch fie verwundet werde." Sogleich ließ er bie Bfeile auf den Michaelsberg bringen, wo fie Abt hermann zur Bollendung bes Rirchendaches verwenden mußte. 2) Es erhellet hieraus nebst feinem Gottvertrauen feine mitleidige Liebe zu allen Menschen, selbst zu benjenigen, die ibm Uebles Bei seiner zweiten Anwesenheit in Bommern ftand ibm das gange Seer bes volnischen Serzoas zu Gebote, wenn er die Reaction gegen das Chriftenthum in Stettin mit Baffengewalt hatte brechen wollen; allein Otto vermochte ben Bergog, ber gefommen war, die treulosen Bommern gu guch-

¹) Herb. I, 45. — ³) Ibib. I, 48.

tigen, jum Rudjuge und trat auf Gottes Silfe vertrauend bem Sturme entgegen und überwältigte ihn. (§. 45.)

Dieses unbedingte Gottvertrauen verlieh ihm einen helbenmüthigen Starkmuth. Diese Tugend war es, die ihn schon in seiner Jugend antrieb, durch das außerordentliche Mittel einer Reise in ein fremdes Land das vorgesteckte Lebensziel anzustreben, und sie geleitete ihn durch das ganze Leben, so daß er in den unglaublichen Mühen seines apostolischen Beruses nie ermüdete. Welche Beweise von Starkmuth sinden sich bei seinen Missionsreisen, besonders zu Stettin, Julin und Wolgast! Während seine Begleiter furchtsam zurückschrecken, geht er den Gesahren kühn entgegen und weiß auch die zaghaften Missionäre zu gleicher Todesverachtung zu begeistern.

Bei allen unfäglichen Dlüben und Opfern, die er auf fich genommen, übte er bie größte Strenge und Frugalität gegen fich felbft. Er war nicht nur ein Freund ber Armen, . sondern auch ein Liebhaber ber Armuth. Um noch mehr für bie Armen thun gu konnen, lebte er für fich felbit außerft fparfam. Nie ftand er gefättigt vom Dable auf, um mit feis nen Speisen die Armen zu fattigen. Als einmal gur Beit, wo großer Fischmangel herrschte, ber Roch einen Fisch ') um zwei Schillinge taufte und dem Bischofe wohlbereitet mit ber Bitte vorfette, er möchte fich boch einmal von diefer theuern Speife sättigen, sprach Otto: "Bie theuer?" Der Roch antwortete: "Zwei Schillinge." Da versetzte ber Kirchenfürst: "Gott bewahre, daß der armselige Otto heute allein so viele Denare ") verzehre!" Dann nahm er bie Schuffel und fagte: "Bring Diese kostbare Speise meinem Christus, ber mir theuerer fein muß, als ich; bring fie jenem Rranten, ber gichtbrüchig im Bette liegt. Denn ich fraftiger Mann fann mich schon mit

<sup>&#</sup>x27;) Lucius, mahricheinlich ein Hecht. — 2) Ein Schilling galt zwölf Denare.

biesem Brode begnügen." 1) Er bediente sich schlechter Kleiber und wenn sie zerrissen waren, ließ er sie, wie ein wahrhaft Armer, wieder ausbessern. Als seine Hausgenossen ihm deßhalb Borstellungen machten, sagte er: "Lasset es, Brüder, lasset es. Das bischösliche Gut ist ein Almosen der Gläubigen und wir dürsen es nicht zu eitlem Gebrauche verwenden." 2)

Nach seiner ersten Missionsreise übersendete ihm Bergog Boleslaw von Bolen einen überaus werthvollen Nachtrod von Seibe und golbdurchwirfter Belgarbeit nebft anbern Gefchenten und ließ die Bitte beifugen, bas Rleid perfonlich benüten zu wollen, mas er als ein Zeichen feiner besondern Freundschaft gegen ihn ansehen wurde; auch follte er sich über die Ruinirung beffelben gar nicht fümmern, ba er ibm, nachbem berfelbe abgetragen, einen andern überfenden wurde. Otto nabm bas Rleid, besah es von innen und auken und legte es in den Rleiberschrant. Dann verneigte er sich gegen ben Gesanbten. bankte bafür und sprach: "Da dieses Geschenk ein Beweis aroker Liebe ift, fo werbe auch ich Sorge tragen, zum Andenbenten an ben Weber es ftets wohl zu bewahren, daß es meber Diebe mir stehlen noch Motten ober Roft verzehren." Der Sinn biefer Worte follte fogleich flar werben. ein genaues Bergeichniß aller Gichtbrüchigen, Aussatigen, Siechen und am Rrebse Erfrankten ber gangen Stadt, um fie ftets perfonlich besuchen und nach Bedurfnig ihrem Glende abhelfen zu können. Er rief nun seinen Diener und sprach: "Nimm diefes herrliche und mir fo werthe Nachtfleid und bebede bamit jenen Gichtleibenden." Er nannte ihm ben Namen. Diefer Kranke war burch langwierige Leiden fehr geschwächt, sein Leib war voll Geschwüre, die von Würmern wimmelten und seine Umgebung konnte ben Geftank nicht ertragen. 3) Welch' ein Beispiel ber Frugalität und ber Liebe zur Armuth und zu ben Armen! Wohl murrten bie Geiftlichen über eine,

<sup>&#</sup>x27;) Herb. I, 41. - 2) Ibid. I, 40. - 3) Ibid. I, 47.

wie sie fagten, so große Verschwendung, da ja diese eckelhaften Kranken nicht so kostbarer Decken bedürften; der Bischof aber schwieg und wollte dadurch der Nachwelt ein der Nachahmung würdiges Beispiel geben. 4)

Ein andersmal kam Bruno, später (1123—1131) Bischof von Straßburg, auf Besuch in die bischöfliche Wohnung. Otto hatte sich erst vor Kurzem einen Haußrock gekaust, der inwendig mit einem Hasensell gefüttert und am Kragen und an den Aermeln mit einem Fuchspelze verbrämt war. Bruno sagte scherzend: "Ei, was doch unser Bater für einen schönen Pelzerock hat." "Ja wohl," sprach der hohe Kirchenfürst, "aber ich Armseliger! er ist mir theuer gekommen; denn er kostet vier Unzen." Diese geringe Ausgabe schien ihm für seine Person ein Luxus!

Die frugale Strenge, die Otto gegen fich felbst übte, hatte aber nicht bloß ben Zweck, den Armen und Bebrängten reichlichere Gaben fpenden zu können, fie war ihm auch ein probates Mittel zur unversehrten Bewahrung ber heiligen Reinigkeit. Dag er auch in dieser Tugend ein vollkommenes Muster war, beweist schon seine Jugend, die er bei hervorra= gender forperlicher Schonheit in einer Beit, in welcher Sittenlofigfeit felbft in ben Reihen bes Rlerus feine Seltenheit mar, mit ichamhafter Buchtigfeit ichmudte. Dieg beweist fein erbauliches Beilen an den Bofen der Großen, befonders an dem verrufenen Sofe eines exfommunicirten Raifers, wo fein fitt= fames Ericheinen bei den ausgelaffenen Boflingen jede zweibeutige Rebe oder Geberde ferne hielt. Es beweist dieß ber Umstand, daß er mabrend seines Missionswertes nie felbst eine Frauensperson taufte und auch seine Gehilfen burch bie Borfichtsmafregeln, mit benen er bie Spendung ber beiligen Taufe umgab, jeder auch nur fernen Beranlassung entzog, die etwas Indecentes batte berbeiführen fonnen.

<sup>&#</sup>x27;) Herb. 1, 40.

Das Fundament aller seiner Tugenben mar aber eine flaunenswerthe Demuth, bie ibn auf allen feinen Wegen begleitete und ber eigentliche Grund feiner Große vor Gott und ben Menschen geworben mar. Wiewohl von abelichen Eltern geboren, trug er tein Bebenten, in einem fremden Lande durch Unterrichtgeben an abeliche Knaben sein Leben zu friften. Sein bescheidenes, bemüthiges, anspruchsloses Wefen erwarb ibm bie Buneigung ber polnischen Großen und verschaffte ihm eine ehrenvolle Stelle an ben Sofen bes polnifden Bergogs und bes beutschen Raisers. Demuth gewann seiner heiligen Lebens= weise, die gegen die Hoffitten in diametralem Gegensate stand, die allseitige Achtung und einen entschiedenen Ginfluß am faiserlichen Hofe. Demuth war es, die ihn zwei angebotene Infuln ausschlagen und die dritte nur unter Furcht und Thränen annehmen bieß. Aus Demuth jog er als ernannter Bifcof mit blogen Gugen im tiefen Schnee in feine bischöfliche Stadt und in seine Rathebrale ein. Die Demuth führte ben hoben Rirchenfürsten in die armfeligsten Bütten ber Urmen und in die Wohnungen der Pestfranten, der Leprosen und Unheilbaren und ließ ihn perfonlich Sand anlegen an die niedrigften und edelhafteften Dienste für die Armfeligften ber Aus Demuth hat er oft die Religiosen auf bem Menichen. Michaelsberge in der Safriftei und bei Tisch eigenhändig bebient. Wiewohl mit allen Tugenben glanzend und bas ftrengfte buffertigste Leben führend, schrieb er bennoch die öffentlichen Blichtigungen des Herrn: Hungersnoth, Best und derartige Uebel seinen eigenen Gunben zu. Da barf es nicht Bunber nehmen, wenn eine folche Demuth von Gott mit der Gabe ber Bunder verherrlicht murbe und er felbst von feinen Beitgenoffen ben Beinamen "ber Demüthige" erhielt.

Diese gründliche Demuth mußte ihm auch den Gehorsam als eine Tugend erscheinen lassen, die wie keine andere das ewige Heil in Sicherheit bringt, weil sie der Sünde jeden Zutritt zum Herzen verschließt. Der hohe Kirchenfürst, der

sich durch unermübeten Gifer in seinem erhabenen Berufe sast aufzehrt, sieht in seiner so verantwortlichen Stellung als Hirt der Seelen keine sichere Bürgschaft für sein ewiges Heil und entschließt sich, seinen Nacken unter das Joch des Gehorsams zu beugen. Er hat sich bereits durch das Gelübbe des Gehorsams gebunden und bittet um das arme Kleid des Religiosen mit Hintansetzung aller Ehren und Auszeichnungen, die ihn auf seinem bischössichen Throne umschimmern, und nimmt nur aus Gehorsam gegen seinen Klosterobern die Last des bischösslichen Amtes wieder auf seine Schultern, so daß von nun an jeder Att seines bischösslichen Wirtens ein Att des Gehorsams wurde, der nothwendig den reichsten Segen vom Himmel hersabziehen mußte.

Da der Kirchenfürst dem Drange seines demüthigen Herzens nicht folgen darf, übt er das bußfertigste Leben mit einer engelgleichen Geduld. Nichts zu sagen von den Schmerzen des Podagra, das er sich bei seinem Einzuge in Bamberg zugezogen und das ihm während seines langen Pontifikates oft die heftigsten Schmerzen verursachte, war sein ganzes mühepolles Hirten- und Apostelant eine reichliche Quelle der Leiben, Trübsale und Berfolgungen, die er mit unbesiegbarer, heldenmüthiger Geduld erduldete.

Jene Tugend aber, die alle andern Tugenden in sich schließt und die recht eigentlich die Signatur seines ganzen Wirfens ist, war sein glühender Seeleneiser. Um Seelen zu retten, durchzog er seine Diözese, predigte, katechisirte, trösstete und unterstützte er mit Bohlthaten aller Urt seine Diözessanen. Um Seelen zu retten, errichtete und restaurirte er so viele Klöster, wie nach ihm kein anderer Bischof, ohne selbst in der That Religios zu sein. Um Seelen zu retten, verließ er seinen bischössichen Thron und zog zweimal unter unfäglichen Beschwerden in seinem Greisenalter in ein fernes heidnisches Land, und ruhte nicht, bis er unter unglaublichen Mühen und

Anftrengungen Chrifto bem Herrn ein ganzes Bolt gewann und mit ber Kirche vereinigte.

Wir schließen biefen Rückblick mit ben Worten eines um bie Kirchengeschichte wohl verbienten Mannes: "So lange Diefer beilige Bischof lebte, mar er ein, auch nach seinem Tobe bis auf ben heutigen Tag nicht mehr erreichtes Mufter für Deutschlands bobere und niedere Beiftlichfeit, eine hellflammende Leuchte in bem Sause Gottes, eine Zierbe und Stute ber Rirche; behr und erhaben, wie fein beiliger Beruf, voll Burbe und himmlischer Hoheit, apostolischen Ernft stets mit evangelischer Milbe vereinigend; furg, er war ein Bischof, wie nur bie Zeiten ber Apostel und die früheren Sahrhunderte ber Chriftenheit folde faben, beren Geschlecht amar nicht fogleich ausstarb, wovon aber die Zweige immer feltener und feltener wurden, bis endlich ber von einem erkommunicirten Raifer auf den bischöflichen Stuhl erhobene beilige Otto bie glanzende Reihe berfelben, wenigstens in Deutschland, ichlog." 1)

# §. 56. Fünfzig Jahre bis jur Beiligfpredung.

Daß der heilige Otto schon zu Lebzeiten die Bundergabe besaß, ist aus seinen Missionsreisen bekannt. Daß auch seine Grab glorreich sein und mit Erweisen göttlicher Allmacht und Barmherzigkeit verherrlicht werden würde, konnte mit Sichersheit erwartet werden. Dieß folgt aus dem zartinnigen Berhältnisse, in das eine heilige Seele mit Gott tritt. Sie parsticipirt in einem gewissen Sinne an der göttlichen Allmacht, und wenn schon von den Lebenden das schöne Bort des königslichen Propheten in dem herrlichen Lobgesange (Bs. 144, 19) gilt: "Den Willen derer, die ihn fürchten, thut er, und ihr Gebet erhört er;" wenn Christus Allen zurust: "Um was ihr immer den Bater in meinem Ramen

<sup>&#</sup>x27;) v. Rerg l. c. p. 401.

bitten werbet, bas will ich thun" (Joh. 14, 13.); um wieviel mehr werben biefe gottlichen Aussprüche fich ermahren, wenn die beilige Seele, von den Banden bes Leibes gelöst, im Reiche bes Lichtes aufs Innigfte mit bem höchften Gute vereinigt ift? Bas an den Grabern fo vieler Beiligen geschah und noch geschieht, bas geschah auch am Grabe bes beiligen Gott wirkte Bunber auf feine Fürbitte, um baburch seinen Diener zu ehren, ber nur zu Seiner Ehre auf Erben gelebt, gewirkt, gelitten, fich aufgezehrt hatte. ') War auch Otto's Leben felbst ein fortgesettes Wunder, so sollte biefes eben durch auffallende Beichen vor ber Welt verklart werben. Nicht alle befannt geworbenen Bunber wurden aufgeschrieben, ba. wie ber ungenannte Auftor ") fagt, alle Zeit bazu nicht hingereicht hatte. Er schrieb nur diejenigen auf, die er felbst gese: ben ober von mahrheitliebenden Dlännern erfahren hatte. 3) Etliche berfelben follen bier ihren Blat finden.

1. Ein zehnjähriger Knabe zu Bamberg, von seinen Eltern längst für die höheren Studien bestimmt, sag an tödtlicher Krankheit bereits drei Tage sprach = und regungssos auf dem Sterbebette. Die Benediktinerpriester vom Michaelsberge Burch-hard, Gottschalk und Albero wurden von der Nutter gerusen, dem Knaben die Seele auszusegnen. Unterdessen eilte die Mutter, Namens Hosterhild, weil sie den Todeskamps ihres einzigen Kindes nicht mehr ansehen konnte, auf den Michaelsberg, ging zum Grabe des heiligen Otto und flehte mit dem brünstigsten Bertranen unter vielen Thränen also: "O du Diener des sebendigen Gottes, barmherzigster Bater der Armen, komm mir in meinem Unglücke zu Hise, da ich schon drei Tage meines einzigen Sohnes beraubt bin; und wenn du je Mitseid sühltest, so erbarme dich jetzt meiner Noth und

<sup>1)</sup> S. bes Berfaffers "Leben bes heiligen Gotthard" §. 24. Anm. a. — 2) Bert M. G. XII, 911. — 3) S. Anhang I. gegen bas Enbe.

erwirke mir burch beine Flirbitte bie Gnabe, bag ber Anabe entweder wieder gesund werde oder boch, wenn es nicht anbers fein tann, schnell fterbe, bamit mein Berg nicht burch fo langwierige, unerträgliche Bein gemartert werbe." kehrte sie in ihre Wohnung zurück und als sie eintrat, stand ber Anabe völlig gefund vor ihr, mahrend die Anwesenden vor Freude weinten. Hofterhild fiel auf ihr Angeficht nieber und dankte aus innerstem Bergensgrunde für diese wunderbare Beilung, indem fie fprach: "Jest erkenne ich, treuefter Diener Gottes, welche Gnade bu vor bem Angesichte besjenigen gefunden haft, den du ftets durch Werke ber Barmbergigkeit zu ehren pflegteft, weil bu meinen einzigen Sobn dem Rachen bes Todes entriffen und gefund mir wieder gegeben haft." Diefes Bunder murbe fogleich bem Bifchofe Egilbert, Otto's Nachfolger, gemelbet, ber sofort auf seine Aniee fiel, Gott bankte und ben Michaelsberg glücklich pries, daß er einen fo tostbaren Schat in seiner Mitte berge. " Der munderbar ge= nesene Anabe murbe ben Benediftinern ju St. Michael gur Erziehung übergeben, wo er bas Orbenstleid nahm und burch große Sittenreinheit und Frommigkeit fich auszeichnete. ')

- 2. Eine Frau, die wie in einen Knäuel zusammengesfrümmt und mit zwei Schämeln gestützt war, wurde zum Grabe des Heiligen gebracht. Sie flehte um Heilung. Sogleich stand sie, Gott und seinen heiligen Diener Otto preisend, gesund und aufrecht auf ihren Küßen.
- 3. Ein blinder Bürger aus Regensburg, der zum Grabe bes Dieners Gottes nach Hamberg gekommen, erhielt vor einer großen Volksmenge, die dem Gottesdienste beiwohnte, das langs vermißte Licht der Augen wieder, indem er fühlte, wie die Schuppen von seinen Augen fielen. Dasselbe Wunder geschah Tags darauf während des Hochamtes an einer blinden Frau, die plöglich auf Otto's Fürbitte das Augenlicht erhielt.

<sup>&#</sup>x27;) Ebbo III, 27.

- 4. Ein Mädchen war wie ein Schlauch aufgeschwollen, konnte kein Glied bewegen und hatte nicht bloß die vorige Schönheit verloren, sondern schien nur mehr ein enormer Fleischklumpen zu sein. In diesem großen Elende wendete sich das Mädchen an den heiligen Otto, um durch seine Fürbitte die Gesundheit wieder zu erlangen. Auf der Stelle trat gänzliche Heilung ein, alle Geschwulft war verschwunden und die Glückliche ging fröhlich zum Grabe des Heiligen, um ihre Geschenke und ihren Dank darzubringen.
- 5. Ein Bollweber, Namens Audolf, litt an Verrücktheit und zeigte durch die gränlichsten Blicke und Bewegungen seine geistige Angst und seinen körperlichen Schmerz. Er wurde an eine Leiter gebunden und zum Grabe bes heiligen Otto getragen, wo er sogleich gänzlich geheilt wurde.

Daß ein Mann, wie Otto, zur höchsten Ehre hienieben, zur feierlichen Kanonisation gelangen würde, konnte nicht zweifelhaft sein. Allein es sollten fünfzig Jahre vorübergehen, bis ihm diese höchste Ehre zu Theil wurde. Ein Blick auf die Zeitgeschichte wird dieß erklärlich machen.

Kaiser Conrad III., ber erste Hohenstause, hatte sich auf bem durch die Tücken der Griechen und durch die Wassen der Türken, sowie durch seine eigene Unfähigkeit beispiellos unglücklichen Kreuzzuge zur Wiedereroberung von Edessa den Keim des Todes geholt und war, achtundfünfzig Jahre alt, am 15. Februar 1152 auf einem Hostage zu Bamberg gestorben, nachdem er mit Umgehung seines erst sechsjährigen Sohnes Friedrich die Reichsinsignien seinem Bruderssohne Friedrich Barbarossa übergeben hatte. Conrad war eben kein ausgeszeichneter Regent, nicht einmal ein großer Feldherr, aber trotzseiner vernachläsigten Jugendbildung weder roh noch übermüthig noch irgendwie ausschweisend. "Deutschland behaupstete unter ihm sortan den ersten Rang unter den Reichen der Welt, weil er dem Grundsate so ziemlich treu blieb, mit dem

Kirchenoberhaupte Hand in Hand zu gehen." 1) Er fand seine Ruhestätte im Dome zu Bamberg neben bem Grabe bes erst 1146 von Eugen III. kanonisirten Kaiser Heinrich II.

Unter feinem Nachfolger Friedrich I. follte bas Berhaltniß zum papstlichen Stuhle ein anderes werben. hatte eminente Berrichertalente und hatte er bie rechte Bahn eingeschlagen, fo maren für Rirche und Reich die Zeiten eines Rarls des Großen in Aussicht gestanden. Allein Friedrich batte andere Absichten. Er griff gurud gu ben Strebungen eines Heinrich III. Er wollte eine Weltmonarchie errichten und zwar nach ber Schablone bes byzantinischen Raiserthums. Seine weltliche Macht follte fo weit reichen, als bic geiftliche Macht des Papftes. 2) Diese scheinbare Gleichstellung ber weltlichen mit der geiftlichen Macht hatte aber einen höchst verderblichen hintergedanken, fie follte gleichbedeutend fein mit ganglicher Unterordnung ber Rirche unter bas unumschränkte Oberhaupt bes Staates. Die Kirche foute ein gefügiges Wertzeug werben für die ehrgeizigen Blane eines weltlichen Berrichers, ähnlich ber schmachvollen Gebundenheit ber griechischen Rirche gu Byzang.

Hätte Barbarossa sein Ziel errreicht, so wäre es um die Freiheit Aller geschehen gewesen und die Welt hätte einen Universaldespoten über sich anerkennen müssen. Friedrich beschwor zu diesem Behuse einen fünfzigjährigen Kampf gegen die Kirche herauf, welcher ihre Grundvesten zu untergraben und mit ihr die ganze sittliche Ordnung des Christenthums zu versnichten drohte. In diesem Kampse war Friedrich ausgerüstet mit allen Mitteln irdischer Gewalt, unterstützt von den niedern Leidenschaften der Menschen, die sich stets den Grundsätzen seindelich gegenüberstellen, auf denen das Christenthum basirt ist, während der Fels der Kirche, ein schwacher, hilssofer Greis,

<sup>&#</sup>x27;) Damberger l. c. VIII, 522. - ') Johannes v. Salisburn ep. 59.

nicht einmal fähig, die personliche Sicherheit zu wahren, schutzlos den ungleichen Kampf für die Freiheit der Kirche aufgenommen. ')

Friedrich gerieth in langwierige Rampfe mit ben freiheitliebenden Städten Oberitaliens und mit Wilhelm II. von Sici-Das Calixtinische Ronfordat (§. 18.) wurde nicht mehr beachtet. Nur burch entschuldigende Erklärungen vermochte Bapft Sabrian IV. (1154-1159) ben Unwillen bes gewaltigen Staufen noch zu befänftigen und ba Friedrich arge Gingriffe in die Freiheit ber Kirche machte, ftarb Sabrian, ichon im Begriffe, ben Bann über ibn auszusprechen. Es tam jest zur amiespältigen Bapftmabl. Die firchliche Barthei mablte Alerander III. (1159-1181), Die faiferliche ben Gegenpapft Biftor IV. und nach beffen Tobe im Jahre 1164 Baschalis III., ber 1167 Friedrich zu Rom zum Kaiser fronte. Alexander III., ber eble Greis, hatte eine Reihe von Jahren ben ungleichen Rampf für die Freiheit der Rirche mit felsenfestem Muthe durchgefämpft, bis Friedrich, mit dem Banne belegt, vom Waffenglude öfter geflohen und namentlich in ber Schlacht bei Legnano (1176) von ben sombarbifchen Stäbten befiegt, enblich 1177 in der Martustirche zu Benedig feinen hochmuth banbigte, in bem Siege bes priefterlichen Greifes bie Allmacht Gottes anerkannte, ben kaiferlichen Burpur von fich warf und bem Papfte ben Jug fugen wollte. Diefer hob ihn auf und gab ihm den Friedenskuß. Barbaroffa fchloß jest mit Wilhelm von Sicilien einen Frieden auf fünfzehn Jahre und mit ben lombarbischen Städten einen sechsjährigen Baffenftillstand, ber im Jahre 1183 jum Frieden führte. Jest hatte er auch Beinrich ben lowen von feiner Bobe berabgefturgt, Otto von Wittelsbach mit bem Herzogthum Bayern belehnt und mit Bilbelm von Sicilien fich ausgejöhnt.

Nach Alexanders III. Tobe war ber Streit zwischen Bapft

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Barbaroffa von Conrad b. Bolanben p. 600-601.

Queins III. (1181-1185) und Urban III. (1185-1187) und dem Hohenstaufen wiederholt ausgebrochen und schon hatte Urban, durch eine faiferliche Gefandtichaft auf's Bochfte erbittert, mittels einer sogenannten Kreugbulle (bulla cruciata) Die geiftlichen Fürsten Deutschlands, Danemarts und Bolens gegen ben Raifer zu ben Waffen gerufen, als er ftarb und fein Nachfolger, ber friedliebende Gregor VIII., ber noch im nämlichen Jahre 1187 ftarb, ein neues Schisma im Abendlande verbu-Dazu tam bie Runde von ber Eroberung Jerusalems burch Salabin. Gin Schrei bes Entfetens burchtonte gang Europa. Eintracht war nothwendig, um biefe Schmach an ben Ungläubigen zu rächen. Gregor VIII. predigte ben Kreuzzug 1) und ber greife Friedrich stellte fich mit jugendlicher Begeifterung (1189) an die Spite eines wohlgerufteten Kreuzheeres von hunderttaufend friegsfähigen Mannern, burfte aber als Berfolger ber Rirche Gottes bas gelobte Land nicht betreten, nicht einmal wie Moses, von ferne es schauen. Der große, belbenmuthige Beerführer ftarb im Ralpfadnus (Geleph), als er ichnell über ben Fluß seten wollte, am 10. Juni 1190. 2)

Auf bem bischöflichen Stuhle zu Bamberg folgte bem heiligen Otto ber dortige Dombechant Egilbert, ber schon früher zum Patriarchen von Aquileja gewählt worden war (§. 51). Er war ein inniger Freuud und Berehrer bes heiligen Otto und wurde einstimmig zu bessen Nachfolger gewählt. Otto's Geist schien auf ihn übergegangen zu sein. Im Jahre 1139 zu Rom von Papst Innocenz II. konsekrirt war er ein eifriger Freund und Gönner der von Otto gestisteten Klöster, regierte die Diözese im Geiste seines heiligen Borgängers und hatte das Glück, die Kanonisation des heiligen Kaisers Heinrich II. durchzusehen. Dieselbe Ehre seinem heiligen Borgänger zu erwirken, dazu schien die seit seinem Tode verstossene Zeit noch zu kurz zu sein. Denn Egilbert starb schon im Jahre 1146.

<sup>&#</sup>x27;) Alzog l. c. p. 542-547. - ') R. E. IV, 226.

Ihm folgte burch Wahl bes Domtapitels Cherhard II., ber gleichfalls in Rom durch Papft Eugen III. um 1147 bie bischöfliche Weihe erlangte. Er nahm am 13. Juli 1147 die Erhebung und Translation ber Gebeine bes beiligen Raifers heinrich vor, tam wegen ber Exemtion mit bem Metropoliten von Maing in Disharmonie, unterftütte bie Aloster, beerdigte König Conrad III. im Dome zu Bamberg, war bei ber Babl bes Hohenstaufen fehr thätig, erhielt von ihm über die Abtei Nieberaltach bas Recht ber Abvofatie und Inveftitur, ging 1154 mit ben Gefandten bes Ronias nach Rom., nahm von nun an ben innigften Antheil an Friedrichs Strebungen und Schicffalen und ftand bei bemfelben im bochften Anfeben. suchte zwischen König und Papft zu vermitteln, verfiel aber baburch felbft bem Schisma, indem er bem faiferlichen Begenpapste Bittor IV. hulbigte, wofür er manche Privilegien vom Raifer erhielt. Balb jedoch wendete er fich vom Schisma ab, indem er die Gegenpäpfte nicht mehr anerkannte, sondern ftets aufrichtig amischen Raiser und Bapft ben Frieden zu vermitteln ftrebte und im Frieden mit ber Rirche und mit bem Ruhme eines Giferers für tirchliche Disciplin im Jahre 1172 ftarb.

Sein Nachfolger Hermann II. scheint es mit dem Kaiser gehalten zu haben und starb schon im Jahre 1177.

Ihm folgte als ber zwölfte Bischof von Bamberg Otto II., Graf von Andechs, ein Mann, dieser hohen Kirchenwürde vollstommen würdig. Ihm war es vorbehalten, die Kanonisation seines heiligen Vorgängers, Otto's I., zu erwirken, nachdem die Wirren zwischen Kaiser und Papst einigermassen beigelegt waren. 1)

Auf bem St. Michaelsberge, ber Auheftätte bes heisligen Otto, war Abt Hermann, ber mehr als alle seine Borsgänger für bas Aufblühen und die Disciplin bes Klosters gesthan hatte und mit bem heiligen Otto in innigster Liebe ver-

<sup>1)</sup> Uffermann ep. B. p. 95—130. Sulzbed, Leben b. h. Otto.

bunden war, bereits im Jahre 1147 gestorben. Er hatte die traurig-suße Freude, die irdischen Ueberreste seines heiligen Oberhirten in der Stiftskirche beizusetzen.

Sein Nachfolger in ber abteilichen Würbe war Helmerich, ber wegen anhaltender Kränklichkeit um 1160 resignirte und 1166 starb. Unter ihm blühte der gelehrte Mönch und Briefter Udalrich, der viele Bücher schrieb.

Seine Stelle erhielt Frmbert, ein Mönch aus Abmont in Steiermark, ber nach dem Borschlage des Bamberger Bischofs Eberhard II. vom Konvente postulirt wurde. Zu gleicher Zeit war er auch durch Bischof Conrad von Passau für die Abtei Kremsmünster vorgeschlagen, woraus die Tüchtigkeit, die wissenschaftliche Bildung und der religiöse Sinn des Mannes abzunehmen ist. Seine Berwaltung war in hohem Grade gesegnet und sein Name so hoch geehrt, daß er 1172 für sein Mutterkloster Abmont als Abt zurückpostulirt wurde. Er resignirte daher in Bamberg und starb im Heimathskloster 1177.

Auf ihn folgte Abt Wolfram II., ein vortrefflicher Mann, ber von Papst Alexander III. den usus mitrae für seine Person erhielt, welche Erlaudniß Papst Lucius III. auf Bitten Otto's II. auf alle folgenden Aebte zu St. Michael ausdehnte. Clemens III. fügte 1188 den Gebrauch des Ringes dei. Abt Wolfram II. war es, der sich vorzüglich um die Kanonisation des heiligen Otto bemühte, zu welchem Zwecke er keine Opfer scheute. Er starb im Jahre 1201.

## §. 57.

Als die Bunder an Otto's Grabe sich stets mehrten und die Verehrung des Heiligen täglich wuchs, schien es an der Zeit, die Heiligsprechung eines Mannes, der allgemein als Heiliger verehrt wurde, einzuleiten, sowie seinen Leichnam zu

<sup>1)</sup> Ussermann ep. B. p. 304-309.

erheben und ber öffentlichen Berehrung auszuftellen. Gines Tages zu Anfang bes Jahres 1182 faffen Bischof Otto II. und Abt Wolfram II. ju St. Michael in ber Rapelle ber Mutter Gottes neben dem Rapitelzimmer bes Rlofters beifammen, um biefe Angelegenheit zu berathen. Der Bischof fprach: "Wir feben, bag bie gange Rirche an ber Beiligkeit bes feligen Otto nicht zweifelt; benn wenn wir auch ichweigen, fo fprechen feine Thaten, und barum beburfen wir jest zur Betreibung seiner Heiligsprechung des Rathes und der Hilfe von oben." Der Abt, ein Mann von tiefer Ginficht, erwieberte: "Rath ift zwar leicht, aber bas Werk ist schwer. Wir muffen in biefer Sache also zu Werte geben. Bor Allem muffen die Bommern, biefes Bolt, bas er bem Reiche Gottes einverleibt bat, angegangen werben, bag fie Gefandte mit Briefen bes bortigen Bifchofs, bes Herzogs und bes Volkes an ben römischen Stubl senden, worin fie ihre Bekehrung burch ben beiligen Otto und fein Apostolat urfundlich nachweisen. Dann sind von allen Aebten und Konventualen berjenigen Klöster, die er gegründet ober restaurirt hat, schriftliche Nachweisungen zu sammeln, in benen sie ein einstimmiges Zeugnig von den Wohlthaten ab-Gine Lebensbeschreibung, 1) legen, die er ihnen erwiesen bat. in welcher alle feine Thaten, Tugenden und Wunder aufgezeichnet sind, baben wir in Sanben und auch sie muß bem apostolischen Stuhle vorgelegt werden. Alle biese Dokumente muffen als Belege gefammelt werben für bie Berbienfte und Beiligkeit beffelben, um barauf unsere Bitte ftugen zu konnen und erft bann tann man fich nach Rom wenden."

Der Bischof billigte vollständig diesen Rath, sprach aber seine Berlegenheit aus, wen er nach Pommern senden könnte. Der Abt antwortete mit Entschlossenheit: "Dieses Geschäft nehme ich in Anspruch, weil der heilige Otto, um die Wahrheit zu sagen, ganz uns gehört; denn mit seinem Herzen und mit sei-

<sup>&#</sup>x27;) Es ift Ebbos vita S. Ottonis gemeint. S. Anhang I.

nem Leibe war und ist er ganglich ber Unfrige." Otto II. war über biefen Entschluß boch erfreut und Wolfram II. begab sich mit Einwilligung bes Ronventes alsbald nach Bommern, wo er in Cammin von Bischof Courad I., von ber Geiftlichfeit und bom Bolfe mit Rreug und Fahnen in Broceffion auf's Feierlichste empfangen und vom Herzog Boguzlaw ehrenvollst aufgenommen wurde. Er eröffnete ihnen bas Motiv feiner Reise und sprach: "Es ift febr unwurdig und ungeziemend, bag ber Apostel einer so großen Rirche, ber im Leben und im Tode mit unzähligen Bundern verherrlichet wurde, fo lange im Dunkel bes Grabes liege. Ich melbe euch daher, daß wir beschloffen haben, seine Beiligsprechung zu betreiben, ihr aber mußt uns dabei behilflich sein, da er für euch mit fo großer Dlübe gewirft hat." Einstimmig versicherten alle Anwesenben, daß biefes stets ihr Bunsch gewesen und daß fie für die Ehre ihres Apostes gerne ihr Möglichstes thun werben. Sie baten ibn daber, wenn er nach Rom reifen wurde, es ihnen zu melben, bamit fie ihm angesehene Manner gur Begleitung und gu jeglicher Silfeleiftung beigeben könnten. Nachdem Wolfram fostbare Geschenke vertheilt und entgegen genommen batte, verabschiebete er fich und fam nach neun Wochen wieber nach Bamberg zurück.

Noch in demselben Jahre sendete Wolfram ben Ordenspriester Markward mit einigen Begleitern nach Polen, um
mit dem von Otto bekehrten Lande in ein engeres Verhältniß
zu treten und es zu einem Akte zu vermögen, wodurch es seiner fortwährenden Dankbarkeit gegen seinen Apostel einen
öffentlichen Ausbruck geben würde. Die Folge seiner Bemühungen war, daß der Herzog Boguzlaw mittels Diplom vom
nämlichen Jahre am Grabe des heiligen Otto zu Bamberg
ein ewiges Licht stiftete zum dankbaren Andenken, daß Pommern durch Otto das Licht des Glaubens erhalten hat. In
der Urkunde ') heißt es: "Auf Bitten und Andringen unsers

<sup>1)</sup> Cod. Pom. dipl. I, 124. Meiller l. c. p. 230.

ehrwürdigen Baters Conrad, Bischofs ber Pommern, und auf Bitten ber Mönche bes Klosters St. Michael zu Bamberg haben Wir beschlossen, jährlich eine Quantität Wachs, sogenannten Wachsstock, von jedem Hause nach seinem Vermögen, zum Grabe des heiligen Otto, des Apostels unsers Landes, an die Kirche zum heiligen Michael für ewige Zeiten abzusenden, zum Heile Unsere Seele und der Seele Unsers Bruders Cassimir. ') Wer dieses Geschenk mindert oder ganz verweigert, soll das Licht des ewigen Lebens entbehren." Auch von Wolfsram II. ist hierüber ein Dokument ohne Jahreszahl vorhanden.")

Unterbeffen hatte ber Abt bie schriftlichen Nachweise ber Bifchofe, Fürsten und Aebte beforgt und reiste im Jahre 1184 ju Bapft Lucius III., ber fich wegen Altersichwäche langere Reit zu Berona aufhielt. Wolfram wurde freundlich aufgenommen, und als er ben 3med feiner Reise eröffnet und bie Dofumente überreicht hatte, erhielt er vom Papfte die Antwort: "Diefes wichtige Geschäft muß in ber Stadt Rom, ber Sauptstadt ber Welt, verhandelt werden; sobald Wir bort, wenn Uns Gott das Leben ichenkt, angekommen fein werden, wollen Wir gerne nach beiner Bitte in einer Spnobe von Bifchofen barüber verhandeln." Abt Wolfram magte nicht weiter zu brangen und fehrte mit bem Segen bes Bapftes nach Bamberg gurud. Lucius III. tam aber nicht mehr nach Rom, fondern ftarb am 25. November 1185 zu Berona. So wurde leider bie Beiligsprechung Otto's verzögert. Auf bem papstlichen Stuble folgte Urban III., der aber schon 1187 starb, deffen Rachfolger Gregor VIII. noch im nämlichen Jahre aus bem Leben An seine Stelle trat noch 1187 Papft Clemens III. schied.

Bischof Otto II., bem die Ehre seines heiligen Vorgängers überaus am Herzen lag, wendete sich Betreffs ber Kanonisation nacheinander schriftlich an die Bäpfte Urban III. und Gregor VIII.,

<sup>&#</sup>x27;) Casimir scheint furz vorher, noch im Jahre 1182, gestorben zu sein. Köpte bei Bert XII, 913. — 2) Cod. Pom. dipl. I, 155. Bgl. Giesesbrecht in Balt. Stud. XIV, 1. p. 189 ff.

aber ohne allen Erfolg. In Rom würdigte man sich kaum, die bischöflichen Schreiben zu lesen. Es hieß: "Zu solchen Geschäften darf man nicht blosse Schreiben vorlegen, dazu müssen angesehene Personen erscheinen. Die römische Kurie, eing Benk der Gerechtigkeit, gewährt nicht so leicht eine so hochwichtige Sache, um nicht großer Unwissenheit geziehen zu werden."

Waren auch alle bisberigen Bemühungen fruchtlos, fo ließ man sich in Bamberg bennoch nicht abschrecken. Abt Bolf= ram unternahm im Jahre 1189, wiewohl an geschwollenen Füßen leibend, in Begleitung bes Abtes Conrad von Dichelfeld wieder eine Reise nach Rom und fam dort am Charfrei= tag, ben 8. April, an. Er fand bei Papft Clemens III. fogleich die huldreichste Aufnahme und die erste Frage des Stellvertreters Chrifti mar: "Wo wohnest bu? wo hältst bu bas Bascha?" Er wies ihm ben Ballast eines Rardinals an, um mahrend biefer beiligen Tage bort zu wohnen, und entließ ihn. Wolfram war über eine solche Huld bes Oberhauptes ber ganzen Rirche überaus erfreut und fah hierin einige Burgschaft für bas Gelingen seines Borhabens. Als er fpater jum Papfte Butritt erhielt, überreichte er ibm bie gesammelten Dofumente und fprach, es fei ber Bunfch ber gangen Rirche, baß ber selige Otto mit papstlicher Genehmigung kanonisirt und sein heiliger Leib aus bem Staube bes Grabes erhoben werbe. Der Papft erwiederte: "Handelt es fich um ben Bischof Otto, welcher ber Lehrmeister und Apostel ber Bommern genannt wird? Das ift ein beiliger und mahrhaft feliger Mann, weil er Gott gefürchtet und feine Gebote beobachtet hat. Aber wo ist die Beschreibung seiner Wunder?" Abt fprach: "Wenn nach seinem Leben gefragt wird," (er öffnete das Buch, das er unter bem Rleide verborgen hatte und reichte es hin): "Hier ift es." Der Papft nahm bas Buch, übergab es dem nebenftehenden Rardinalpriefter (S. Marine trans Tiberim) und sprach: "Durchlies beute Racht

bieses Buch, damit du mir morgen über die Tugenden des seligen Dannes summarisch berichten fannst." Diefer nabm bas Buch, las es und notirte fich mit bem Stifte alle mertwürdigen Stellen. Des andern Tages ging er mit dem Abte jum Bapfte und fprach: "Wer immer bas Leben biefes Beiligen lieft, ber fühlt, wie tief er felbst im Bergleiche zu ihm fteht; und wir glauben , daß unter ben Befennern Chrifti feiner den seligen Otto übertrifft, da er taum seines Gleichen bat. Bon Jugend auf glangte er burch Werke ber Barmberzigkeit, burch Bunber, burch Tugenden und Demuth, erbulbete Berfolgungen für Gott, und verdiente, Apostel ber Bommern ju fein und zu beißen." Der Papft dankte Gott und ichatte sich glücklich, daß die Ranonisation eines so großen Mannes bis zu feinem Pontifitate verzögert wurde. Clemens III. befcolog die Kanonisation und fertigte am 29. April eine Bulle a) aus, in welcher er ben Bifchofen Edard von Merfeburg und Otto von Gidiftabt, bann ben Aebten Beringer II. von St. Emmeram in Regensburg und Gottfried von Schwarzach, fowie bem Defan und Scholaftitus zu Burzburg ben Auftrag ertheilte, bas Leben und die Bunder bes jeligen Otto, beren Dofumente ihm übergeben wurden, reiflich zu untersuchen, und wenn fie ein entgegenftebendes Sindernig nicht fanden, benfelben traft bes apostolischen Stuhles feierlich und öffentlich als fanonifirt zu ertlären, die jährliche Gedächtniffeier anzuordnen und öffentlich befannt zu machen, daß diefe Gedächtniffeier zur Ehre Gottes und bes Heiligen feierlich zu begeben fei. ')

Eine andere Bulle gleichen Inhalts erließ Clemens III. am 1. Mai besselben Jahres, in welcher er ben Bischof Otto II., ben Klerus und das Bolk von Bamberg in gnädigster Beise

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Pom. dipl. I, 163. Baronius Annal. eccl. ad a. 1189. Gretser X, 669. Bolland. 2. Jul. p. 367. Meiller l. c. p. 224.

von dem Inhalte ber voranstehenden Bulle vom 29. April in Kenntnig fest. 1)

Abt Wolfram, überaus erfreut über die Erfüllung seines sehnlichsten Bunsches, sprach dem heiligen Bater seinen heißesten Dank aus, erhielt dessen und kehrte mit den genannten Bullen nach Bamberg zurück.

Wolfram zögerte nicht, die erste Bulle, den bezeichneten Bischöfen und Aebten zu übergeben. Es scheint, daß sie als vom apostolischen Stuhle belegirt, ihrem Austrage in Bälde nachgekommen sind und Wolfram den günstigen Bericht nach Rom gesendet habe; daß ferner vom Papste die Kanonisation wirklich vorgenommen worden, der Austrag aber wiederholt an die beiden genannten Bischöfe von Merseburg und Sichstädt in Wolframs Hände gekommen ist, den Kanonisirten feierlich zu promulgiren und zu gelegener Zeit seinen heiligen Leib zu erheben.

Raiser Heinrich VI., ber nach bem Beginne bes Kreuzzuges, den sein alter Bater Friedrich I. unternahm, die Res
gierung in Deutschland angetreten hatte, hielt seine erste Fürs
stenversammlung am 10. August zu Würzburg. Der Herzog
von Böhmen, die Erzbischöfe und Bischöfe, die Fürsten des
Reiches und eine zahllose Menge Bolkes waren versammelt. Abt Wolfram trat in öffentlicher Versammlung vor die Bischöse
von Merseburg und Eichstädt und überreichte ihnen das apos
stolische Schreiben sammt der Lebensbeschreibung des heiligen
Otto, auf daß sie des Papstes Stelle vertreten und den Leib
bes kanonisirten heiligen Otto zu gelegener Zeit erheben solls
ten. Die Bischöse nahmen das Buch, erklärten es als authens
tisch und geboten, daß der Name des heiligen Otto in den
Kanon der Heiligen, in die Litaneien und in das Berzeichniß
ber Bekenner (consessores) ausgenommen und der Sterbetag

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Pom. dipl. I. 164. Gretfer ibid. Bolland, ibid. Deil-ter l. c. ibid.

als sein Geburtstag in der ganzen Kirche geseiert werde. Sogleich erhob der Kaiser und das ganze Bolt seine Stimme zum Lobe Gottes und des heiligen Otto und der Erzbischof von Mainz stimmte die Antiphon an: "Preiset den Herrn," in welche die ganze Geistlichsteit einstimmte, wornach das seierliche Hochamt zur Ehre des heiligen Bischofs und Bekenners Otto gehalten wurde. Alles Bolk freute sich über die Ehre, die dem heiligen Bischof zu Theil geworden.

Nach geschlossener Feier konnte ber Graf Ludwig von Frankenstein nicht umbin, ben versammelten Fürsten und Gro-Ben bes Reiches ein Traumgeficht zu erzählen. "Un ber Stelle, wo mein herr und Raifer fitt, fab ich im Traume einen Sarg von wunderbarer und seltsamer Arbeit, wie ihn noch kein Auge gesehen und tein menschliches Runftlerberg erbacht bat. Gott felbst hatte ihn bem beiligen Otto bereitet. Diefer lag in Bontifitaltleidern, wie Bifcofe beerdiget zu werden pflegen, todt im Sarge. Es tam mir vor, bag wir alle, die wir heute bier find, gegenwärtig maren und bie Schönheit jenes Sarges Otto lebte plöglich auf und verfette uns durch bewunderten. feine Auferstehung in die größte Freude und Bermunderung." 1) Die Bedentung dieses Traumgesichtes hatte sich heute erfüllt, als Otto nach fünfzig Rahren e) ber Bergeffenheit entzogen wurde und burch bie feierliche Beiligsprechung bei ber Mit- und Nachwelt gleichsam zu neuem Leben gelangte.

§. 58.

#### Translation und Bunder.

Nachdem die Heiligsprechung in feierlicher Weise vollzogen war, mußten die beiden vom Papste delegirten Bischöfe darauf bedacht sein, nach dem papstlichen Besehle die seierliche Erhebung und Uebertragung der Gebeine des heiligen Otto

<sup>&#</sup>x27;) Pert l. c. XII, 912-914.

vorzunehmen. ') Die Feierlichkeit wurde auf den 30. September desselben Jahres 1189 anberaumt, aber auch der vorhersgehende Tag des heiligen Erzengels Michael, des Kirchens und Klosterpatrons auf dem Michaelsberg, sowie der nachfolgende 1. Oktober sollten mit kirchlichen Festlichkeiten begangen werden.

Nachdem alle Borbereitungen zu biefer feltenen Reier getroffen und aus allen Gegenden von Rabe und Ferne unermefliche Boltsmaffen berbeigeftromt waren, wurde am 30. September bas Grab bes beiligen Bijchofs geöffnet, ber beilige Leib erhoben und bem Bolfe zur Berehrung ausgesett. ber anwesenden Bischöfe ober Bischof Otto ber II. von Bamberg felbst hielt eine Lobrede auf ben Beiligen, in ber er seine Tugenden und Berdienste gebührend preift. 2) Gine nabere Shilberung biefer Reierlichkeit findet fich nirgends, ohne Zweifel aus dem Grunde, weil die Bunder, die mahrend diefer Fefttage bei den Reliquien des heiligen Otto gewirkt murben, in's Unendliche fich mehrten und die Aufmerksamkeit auf minder wichtige Dinge ganglich absorbirten. Der ungenannte Briefter, ber bie Beiligsprechung und Erhebung bes heiligen Otto als Augenzeuge beschrieb, sieht sich nicht fähig, mit ben Bunbern, bie an diesen festlichen Tagen geschahen, an's Ende zu fommen und fagt nur überhaupt, daß ihre Rahl jede menschliche Erwartung übersteigt. Gine Menge von Kranten und vom Teufel Beffenen murbe geheilt. Die herbeigeftromten Boltsschaaren fbrachen es laut aus: "Wir fühlen uns glücklich, bag wir biefer Feierlichkeit beiwohnen konnten; benn ber beilige Otto hat in unserer Gegenwart und vor unsern Augen Blinde seben, Lahme geben, Kranke gefund gemacht und Teufel ausgetrieben. Er hat Alles gut gemacht; er hat die Tauben hören und die Stummen reben gemacht.

<sup>&#</sup>x27;) Bolland. l. c. p. 455. Uffermann ep. B. p. 130. — ') Sie ist noch vorhanden in Boll. p. 464 u. Meilter l. c. p. 226—229.

Einige diefer Bunder, die mahrend diefer Festtage das allgemeine Staunen erregten, mögen indeß besonders angeführt werden.

Es tamen fünf Frauen, die vom Teufel beseffen maren, Die erste hatte sich bem Michaelsberge gegenüber taum ber Stadt genähert, als fie fich in Dornhecken warf und ben Banben ihrer Begleiter fich entreißend an Steinen fich zu zerschellen ober in's Waffer zu fturgen versuchte, bis fie feft gebunden wurde. Die Begleiter hörten aus ihrem Munde viele bose Beifter schreien: "Bom Michaelsberg, von Otto's Grab fommt ein fengender Wind, ber uns brennt; noch nie haben wir einen folden gefühlt. Darum konnen wir in ber lange beseffenen Wohnung nicht mehr bleiben." Während bie bofen Geifter also brullten, icumte bie arme Frau von Blut und ihre Fingerspiten erschienen wie vom Messer zerschlitt und zerschnitten, bei welchen Deffnungen bie bofen Geifter aus-Die Frau wurde jum Grabe bes heiligen Otto ge= führt und ihre Begleiter ergablten ber versammelten Menge, auf die gerriffenen Fingerspiten weisend, das geschehene Bun-Sie selbst aber nannte die Namen ber bofen Beifter, von benen fie beseffen war. Giner war Triglav, beffen Tempel in Pommern ber beilige Otto zerftort hatte, ein anderer hieß Legion, wovon im Evangelium Meldung geschieht. andere Namen nannte fie, die bem Berichterstatter aus bem Bebächtniffe entfallen maren.

Die zweite und britte ber Frauen wurden am Feste bes heiligen Michael in Gegenwart der Geistlichen und anderer Leute aus der nämlichen Pfarrei, welcher beibe angehörten, vom Teufel befreit. Die Pfarrangehörigen betheuerten eidlich, daß diese beiben Frauen neun Jahre vom Teufel besessen waren.

Die vierte Besessene war eine Klosterfrau. Einen ganzen Tag hatten sich Geistliche mit Exorcismen fruchtlos abgemüht. Sie sprach: "Warum mühet ihr euch fruchtlos? Ich werde nicht weichen, außer es zwingt mich Otto." Gegen Abend schrie ber bose Geist: "Du haft gesiegt, Otto, du haft gesiegt." Die Jungfrau mar befreit.

Die fünfte mar wieder eine Rlofterfrau. Als am Borabende bes Sauptfeftes bie Bifchofe, Aebte und Priefter fich bem Sartophage näherten, um ihn gu öffnen, und die Befeffene am Boben lag, fprach ber Bifchof von Bamberg: "Berft biefe Betrügerin hinaus." Als fie hinausgeführt wurde, fprach fie. wie den Bischof anredend: "Du läßt mich zwar hinauswerfen, aber bas achte ich wenig; wiffe, bag bu beute noch auf mein Anftiften verunehrt wirft." Dies geschah. Als ber Biichof nach vollendetem Geschäfte im Beiligthume vom Berge berabkam und sein Mahl zu sich nahm, entstand unter ben Solbaten ein Streit. Der Bischof eilte herbei, um ben Streit beizulegen. Da wurde sein bischöfliches Gewand vom Blute ber Streitenben befpritt und er felbst tam in Befahr; bie Besessen aber murde mabrend bes Abendgottesbienstes vom bofen Beifte befreit. Um dritten Tage ber Festlichkeit, ben 1. Oftober, erhielt ein Lahmer ben Gebrauch feiner Fuge, ein Tauber bas Gebor, ein zwölfjähriger stummer Anabe bie Sprache wieder.

Die bei ber feierlichen Erhebung ber Gebeine des heiligen Otto anwesenden Aebte nahmen Reliquien vom heiligen Otto mit in ihre Klöster. Auch an viele andere Orte, selbst in das Ausland, wurden Reliquien versendet, und überall geschahen Bunder.

Ein Priester zu Schwarzach, Namens Albert, zweiselte an der Wunderkraft des heiligen Otto. Er hatte einen steisen Daumen, den er zu keinem Geschäfte benützen konnte. Er ging in seiner Klosterkirche zum Altare hin, wo die Reliquien ausgesett waren, berührte mit denselben den Daumen und sprach: "Heiliger Otto, ob Alles wahr ist, was ich von dir gehört habe, will ich jetzt ersahren. Wenn du etwas kannst, so hilf mir." Sogleich vernahm man in der ganzen Kirche an den Gliedern des Daumens ein Krachen und als ob derselbe mit

einer Pfrieme geöffnet worben ware, floß Blut heraus. Der Daumen war völlig biegfam und geheilt.

Ein Wahnsinniger wurde jum Grabe bes heiligen Otto geführt und während ber Nacht in einem Zimmer verwahrt. Da er nirgends einen Ausgang fand, durchbrach er das Dach, stürzte sich von der Bobe binab und lief in seinem Fresinne in den nahen Wald Huftmor. Hier verrieth er sich burch fein Geschrei, murbe von Sagern eingefangen und auf ben Dichaelsberg gebracht. Damit er aber nicht burch fein rafendes Schreien in ber Rirche mabrend ber beiligen Meffe bie nothige Rube ftorte, wurde er in ber Rloftergruft, ber Begrabnifftatte ber Monche, einstweilen festgehalten. Mus Mitleid ging ber Cuftos ber Rirche ju ibm und benette beffen Stirne mit bem Beine, ber mit ben heiligen Reliquien gesegnet mar. bat der Rasende, ihn loszubinden und sprach: "Mein Berftand ift mir wieder zurudgegeben," fiel auf feine Aniee und bankte Gott und bem beiligen Otto.

Ein Soldat, mit Namen Popo, hatte im Ariege ein Bein verloren und konnte seit fünfzehn Jahren durch keine Kunst der Aerzte geheilt werden. Der Beinfraß griff immer mehr um sich und aus den offenen Stellen sloß viel Blut, so daß er dem Tode nahe sein Testament zu machen gedachte. Da kam ihm ein heilsamer Gedanke: er gelobte, zum Grabe des heiligen Otto zu gehen. Sogleich vernarbte die offene Stelle, bedeckte sich mit gesunder Haut, und nach acht Tagen konnte er mit Hilse eines angepaßten hölzernen Fußes ohne Stab in die Kirche auf den Michaelsberg gehen, ohne daß ihm Jemand seinen Berlurst anmerkte.

So groß aber bei ben Reliquien bes Heiligen bie Hilfe für diejenigen war, die mit gläubigem Sinne sie anriesen, so sehr wurde auch die Berachtung berselben gestraft. Ein Priester, Bernhard von Coburg, ritt eben von seinem Landhause zur Kirche, um die heilige Wesse zu lesen, als man Reliquien vom heiligen Otto erwartete. Als die Leute ihn baten, sich

zum Empfange berselben bereit zu halten, sprach er: "Warum lasset ihr euch doch verführen? Warum schätzet ihr den Otto mehr als die jetzigen Bischöfe?" Kaum hatte er in seiner Anmassung diese Worte gesprochen, als er vom Pferde siel und augenblicklich starb.

Aehnliche Bunder wurden aus entferntern Orten, besonbers aus Bayern und Sachsen nach Bamberg berichtet. ')

Soweit berichtet ber ungenannte Augenzeuge, ber wahrsscheinlich schon ein ober zwei Jahre nach ber Heiligsprechung und Erhebung bes heiligen Otto sein Büchlein geschrieben hat. Einige Jahre später am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts berichtet ein Mönch von St. Michael, ber ein Schüler bes Biographen Herbord war, auf's Neue mehrere Bunder, die er selbst gesehen oder von glaubwürdigen Personen vernommen hat. Die Berehrung, die wir dem Heiligen zollen, mag es entschuldigen, daß auch von dieser Bunderreihe noch einige hier eine Stelle finden.

Ein stummer Mann aus Oetting, mit Namen Heinrich, ging von einem Wallsahrtsorte zum andern, um sich den Gesbrauch der Sprache zu erslehen. Als er bei Heiligskreuz zu Augsdurg, wo das bekannte Wunder mit dem heiligsten Sakramente geschehen war, andächtig betete, hatte er ein Gesicht, worin er ermahnt wurde, zum Grabe des heiligen Otto nach Bamberg zu wallen. Schon nach drei Tagen hatte er den Weg mit unglaublicher Schnelligkeit zurückgelegt. Als ihm sein Mund mit dem rechten Arme des Heiligen berührt wurde, bedeckten sich Gesicht und Haupthaare plöglich mit herabtriefendem Schweiße und er stammelte mit zum Himmel erhobenen Händen die Namen Gottes und des heiligen Otto. Das Uebermaaß des Schweißes hatte ihn ganz entkräftet, und als er mit frischem Wasser gestärkt worden war, erzählte er den Anwessenden das Wunder; denn er hatte die Sprache vollständig

<sup>1)</sup> Bert l. c. XII, 915-916.

wieder erhalten. Biele Menschen versammelten sich in der Kirche und alle priesen Gott und seinen heiligen Diener Otto.

Ein Knabe, Wezzilinus von der Villa Docuiza, sag auf dem Sterbebette, konnte kein Glied mehr bewegen und hatte Gesicht und Sprache versoren. Sein Vater Lupold und seine Mutter und Verwandten riesen in ihrer Betrübniß die Hisse Gottes an und gesobten, den Knaben mit Geschenken zum Grabe des heiligen Otto zu bringen, wenn er durch dessen Fürditte die Gesundheit wieder erlangen würde. Kaum hatten sie dieß gesobt, als der Knabe die Mutter anlächelte und zum Vater sagte: "Haltet das Gesübbe, das ihr für mich gemacht habt, und sühret mich sogleich zum Grabe des heiligen Otto, der mir die Gesundheit erlangt hat." Innigst erfreut führten sie den völlig gesunden Knaben zum Grabe des Heiligen und brachten voll des innigsten Dankes ihre Opfer dar.

Ein Ritter zu Erfurt hatte so heftige Schmerzen an ben Hiften, daß er sich bes lauten Schreiens nicht enthalten konnte. Als er sich in ein abgelegenes Zimmer bringen ließ, um ber Ruhe zu pflegen, hörte er eine Stimme, die ihn mahnte, ein Gelübde zu machen und zum Grabe des heiligen Otto zu reisen (b. h. sich zum Grabe des heiligen Otto zu reisen (b. h. sich zum Grabe des heiligen Otto zu verloben). Der Ritter that es und augenblicklich war er von den rasenden Schmerzen befreit. Dieß Wunder erregte unter seinen Freunden und Bekannten das freudigste Staunen und viele von ihnen begleiteten ihn nach Bamberg, um die wunderbare Heilung zu bestätigen.

Ein Knabe von der nahen Pfarrei Ezilekirchen war in Folge langwieriger Krankheit an den Knieen und im Oberleibe so kontrakt geworden, daß er sich ohne fremde Beihilse nicht vom Lager bewegen konnte. Am Feste des heiligen Michael brachten ihn seine Eltern zum Grabe des Heiligen und als er unter dem Hochamte in Gegenwart einer großen Volksmenge das Grabmahl berührte, krachten alle Glieder und der Knabe war völlig gesund. Er konnte wieder gehen und alle Geschäfte verrichten. Zum Andenken an dieses Wunder nahm ihn der

Abt in die Klofterkuche auf, wo er zur Zeit, als der Mönch von St. Michael (c. 1202) diese Wunder aufzeichnete, noch thätig war.

Bei einer fehr festen Burg in Thuringen (mahrscheinlich au Erfurt) lebte eine durch Abel und Jugend gleich ausge= zeichnete Dame, die das einzige Rind ihrer Schwester, auf bem alle Soffnungen für die Bufunft beruhten, überaus liebte und sorgfältigst pflegte. An ber Wand hing ein Schilb mit vergolbeter Fourniere und angefügten Nägeln. Der Anabe ergötte fich an ben vergolbeten Sachen und suchte befonbers Ginen Ragel, ber ihm glangenber ichien, auf ben Urmen bes Wärters sigend, herabzureißen. Da er es nicht vermochte, weinte er und suchte auf diese Beise ben Barter zu beftimmen, diesen Ragel ihm zu verschaffen. Es geschah. Anabe spielte langere Zeit damit und steckte ihn endlich in ben Mund. Der Nagel aber feste fich im Balfe fo fest, bag feine Runft und Geschicklichkeit ibn berauszuziehen vermochte. Schon erbleichte ber Anabe, verbrehte bie Augen und gappelte vor Schmerzen mit Banden und Rufen. Die ganze Familie ftutate berbei, ein Schrei bes Schmerzes und Entfetens burchtonte bas Saus und wie tobt trug man den Anaben zur Rirche. Der Markgraf, ber eben anwesend war, eilte auf die Nachricht von diesem Unglücke berbei und ermahnte alle Unwesenden, den beiligen Otto um Hilfe anzurufen. Raum war ber Name bes Beiligen ausgesprochen, ergoß sich aus bem Munde bes Anaben viel Blut und mit dem Blute der Nagel. Die Gefahr mar beseitigt und die Freude unermeflich. Die Dame kam mit großem Gefolge zum Grabe bes heiligen Otto nach Bamberg, um für die Rettung bes Rindes ihren Dank barzubringen, wo auch das breitägige Bluten aus bem Halfe burch bes Beiligen Fürbitte aufhörte. Der Berichterftatter hatte dieß aus bem Munde der Dame felbst gebort. ') - Diese wenigen Beispiele mögen genügen.

<sup>&#</sup>x27;) Pert I. c. XII, 917-919.

# §. 59. Sein Anltus.

Die Berehrung bes heiligen Otto wurde nach feiner Beiligsprechung fehr allgemein. Die Feier feines Festes war burch ben papftlichen Stuhl anbefohlen. Dag bas St. Michaelsflofter vor Allen in der Berehrung des Beiligen, beffen Reliquien an biefem Orte ihre Rubeftatte hatten, fich auszeichnen murbe, lag in ber Natur ber Sache. Es murben anfänglich bie beiben Fefte bes Beiligen, ber 30. Juni als Sterbetag und ber 30. September als Translationstag feierlich begangen. Diefes lettere Fest wurde zuerft nur zu St. Michael und gu Cammin in Bommern gefeiert, erhielt aber nach und nach eine fo überwiegende Allgemeinheit, daß es in der gangen Diogefe Bamberg am 30. September als Fest erster Klasse mit Oftave begangen murbe, mahrend fich bie Feier bes Sterbetages neben bem Translationsfeste nur in bem St. Michaelstlofter erhalten Es wurden gang eigene Officien - verfaßt mit eigenen Antiphonen und Lektionen aus der Lebensgeschichte bes Beiligen. Schon im Jahre 1521 wurde ein folches Officium mit bentfcher Schrift zu Bafel für Cammin gebruckt, welches ohne Bweifel nach einem alteren Bamberger Mufter gefertigt mar. Bu Dillingen wurde im Jahre 1575 eine fcone Ausgabe bes Bamberger Officiums für bas Translationsfest am 30. Geptember gedruckt. 1) Auch in ber Diozese Burzburg murbe am 2. Oftober bas Translationsfest sub ritu semiduplici nach bem neuern, um 1671 gebruckten, Bamberger Officium gefeiert.

Die ehemalige bayerische Benedictinerkongregation feierte in ber Diözese Bamberg ben 30. September als Fest ber zweiten Klasse, während ber Name bes heiligen Otto im römischen Martyrologium auf ben 2. Juli angesetzt ift. Jest wird in

<sup>&#</sup>x27;) Der Bollandift Sollerins gibt (l. c. p. 370-372) von ben alteren Officien einen vollständigen Auszug.

Enlabed, Leben b. b. Ctto.

der Didzese Bamberg der 30. September als Fest der zweiten Klasse mit Oktave geseiert.

Auf bem Stt. Michaelsberge begann nun ein reges Leben. Gläubige von Rabe und Ferne ftromten gum Grabe bes Beiligen, um in ben verschiebenen Möthen bes lebens Silfe und Troft zu suchen und zu finden. Der Michaelsberg wurde ein febr berühmter Wallfahrtsort. Befonders an den Freitagen bes Jahres fanden sich viele Andachtige ein, die beim Grabe bes beiligen Otto ihre Opfer niederlegten, bas Berg ausschütteten, beilige Deffen lefen ließen und in ben verschiebenften Rrantheiten wunderbare Beilung fanden. Bang befondere Silfe fanden die Fieberfranken und diejenigen, die von wüthenden hunden verlett waren. Siezu biente ein Wein, ber unter eigens vorgeschriebenen Rirchengebeten geweiht murbe. Man. stellte einen Relch mit Wein vor bas Gefäß, in welchem ber Birnfcabel bes Beiligen verschloffen war, und vor die Rinnlade bes Beiligen. Nach der Segnung wurde bie Rinnlade in den gefegneten Bein gefenft und der Bein den Rranken zum Koften gereicht. Alle, die mit Bertrauen auf die Berdienste des Heiligen von dem gesegneten Weine kosteten, erhielten augenblickliche Silfe. Roch am Anfange bes vorigen Sahrhunderts werden eine Menge wunderbarer Beilungen biefer Art berichtet, 1) die wir jedoch übergeben zu muffen glauben. Es ift fein Zweifel, daß die munderbaren Gebetserhörungen am Grabe bes beiligen Otto burch alle Jahrhunderte fortgedauert haben, wenn schon die Aufzeichnungen oft lange Reit unterblieben fein mögen.

Aber nicht bloß am Grabe, sondern überall, wo sich Reliquien des Heiligen befanden, haben sich die wunderbaren Gebetserhörungen gemehrt. Schon bei Gelegenheit der Translation erhielten mehrere Aebte Reliquien des heiligen Otto, die sie in die von ihm gestifteten oder restaurirten Klöster mit-

<sup>&#</sup>x27;) Sollerius l. c. p. 375-378.

nahmen (§. 58). Namentlich tamen beilige Reliquien nach Bang, Michelfeld, Brufling und Schwarzach. Im Ottober 1587 erhielt bas Profeghaus ber Gesellschaft Jesu zum beiligen Rochus in Liffabon burch Johannes Borgias einen Arm bes beiligen Otto. In die Kathedrale zu Bamberg wurde die Balfte eines kleineren Armbeines abgegeben. Wohin noch andere kleinere Reliquien gekommen find, läßt sich nicht angeben. Die Hauptreliquie, ber übrige Leib des Beiligen, ruhte auf bem St. Michaelsberg, wo bis jum Anfange bes neunzehnten Sahrhunderts auch andere Gegenstände aufbewahrt murben, die mit dem Beiligen in nächster Beziehung standen, nämlich bie Infel, eine gologewirtte Stole mit Meggewand, ein Reld, ber Rrummftab und ein geschriebenes Pontififale, beffen fich Otto auf seinen Missionsreisen bediente. Diese Gegenstände waren fünfzig Sabre unter ber Erde verborgen, ohne bag fie Schaden gelitten hatten. Außerdem war der Relch vorhanden, ben ber Beilige täglich bei ber beiligen Meffe gebrauchte, fowie fein Gehftod und bas icon ermähnte filberne und vergolbete Gefäß, in welchem ber Sirnfchadel beffelben aufbewahrt wurde.

Daß auch die Kunft den Heiligen zu verherrlichen streben würde, ließ sich mit Recht erwarten. Schon bald nach seinem seligen Tode wurde neben seinem Grabe ein Monument errichtet. Es ist ein auf einer steinernen Säule stehendes, in Stein gehauenes Bildniß des Heiligen, ohne besondere Abzeichen der Heiligkeit, mit Mitra, Stab, Meßkleid und Pallium in einer Form, wie sie im zwölsten Jahrhunderte gewöhnlich war. Vielleicht war die Statue ursprünglich dazu bestimmt, neben dem Grabe zu liegen, da ihr im Rücken hinter dem Haupte ein Ruhekissen angefügt ist.

Später, wahrscheinlich im fünfzehnten Jahrhunderte, wurde über dem Grabe ein kunstreiches Mausoleum mit drei lateinisschen abgekürzten Inschriften in deutscher Schrift errichtet, welche jedoch ein Zengniß davon ablegen, daß die Künstler die Zeit seiner bischöflichen Consekration und seines Todes nicht

genau kannten. Das Grabmal ist mit ben Bildnissen bes jungfräulichen heiligen Ehepaares Heinrich und Kunigunde, die eine Kirche halten, dann der Gottesmütter Maria mit dem göttlichen Kinde, des heiligen Erzengels Michael, des heiligen Otto und des heiligen Stephanus geschmückt. 1) Neben dem Bilde des letzteren findet sich eine längliche, zwei Fuß breite und drei Fuß hohe Deffnung, durch welche die Leute gefrümmt hindurch gingen, um von den lästigen Rückenschmerzen befreit zu werden oder frei zu bleiben.

Auch sind an den innern Wänden der Kirche sechsundzwanzig hölzerne Tafeln aus dem siebenzehnten Jahrhunderte aufgehängt, auf welchen die merkwürdigften Scenen und Ereignisse aus dem Leben des heiligen Bischofs gemalt dargestellt sind.

Noch sei bemerkt, daß vom heiligen Otto noch achtunddreißig Homilien auf die Festtage des Herrn und der Heiligen, auf einige Sonntage und besondere Gelegenheiten vorhanden sind, die bei Verschmähung alles rednerischen Prunkes sehr kurz, einsach und bündig sind. 2)

Nach dem Beginne des aufgeklärten neunzehnten Jahrhunderts traf das Loos der Sekularisation auch die herrliche Abtei St. Michael und das Kloster wurde in ein Bürgerspital umgewandelt. Glücklich die jetzigen Bewohner der Klostergebäude, wenn sie den Schatz zu würdigen wissen, in bessen allernächster Rähe sie wohnen!

Im Jahre 1824 wurde das siebenhundertjährige Jubiläum des Beginnes der Christianisirung Pommerns in der dortigen Proving, selbst von Protestanten, mit großer Feierlichkeit begangen.

In der verödeten Rlofterkirche auf dem St. Michaelsberge wurde im Jahre 1832 nebst dem Frühgottesdienste auch eine paffende Abendandacht zur Ehre des heiligen Otto gestiftet, die zahlreich besucht wird.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Dr. Sighart Gefch. der bild. Klinfte p. 396. — 1) Sollerius l. c. p. 369—378. — 3) Rion l. c. p. 174.

So hat benn die Berehrung des heiligen Otto nie ganz aufgehört und daß seine Fürbitte auch in unseren Tagen noch sich fräftig erweist, soll die nachstehende Bekehrungsgeschichte zeigen.

> §. 60. **Ediut.**

Den Schluß diefer Blätter mag bie Erzählung einer wunderbaren Gebetserhörung aus allerneuester Beit bilben.

Berr Frang Meinhold, ein Gohn bes burch feine fatholifirenden Schriften "Bernftein Bere, Getreue Ritter" bekamten protestantischen Baftors Deinhold auf ber Insel Rügen und Bruder bes tatholischen Briefters Murel Meinhold. Erpositus zu Friedrichstadt bei Reiffe in preugifch Schlefien. war bis jum Jahre 1861 Butsbesiger auf Seegut in Bommern und vermählt mit Laura gebornen von Betersborf. Beibe waren in ber protestantischen Ronfession erzogen. Durch bie fatholische Richtung, welche ber Bater bereits burch seine Studien gewonnen hatte und welcher bloß noch bas öffentliche Bekenntnig fehlte, ') noch mehr aber durch die wirkliche Conversion bes genannten, im Jahre 1853 jum Priefter geweihten Brubers erwachte auch in S. Frang Meinhold bas innige Berlangen, ber tatholifchen Religion anzugehören, er fand aber an feiner Gattin Laura, die er gerne als Begleiterin bei diefer geiftigen Rudtehr an feiner Geite gefeben batte, ben entichiebeuften Widerstand. Er glaubte befihalb gut zu handeln, wenn er Bommern verließe und in ber fast gang tatholischen Stadt Reiffe, sowie in ber nächsten Rabe feines geiftlichen Brubers sein Domicil erwählte, um durch die katholische Umgebung auch allmählig feine Frau milder zu ftimmen und wenn möglich, felbft zu gewinnen.

<sup>&#</sup>x27;) Meinhold wurde leider durch pefuniare hinderniffe für einige Zeit abgehalten, öffentlich jur Kirche überzutreten, und ftarb plötich am Gesbrufchlage.

Im Spätherbste bes Jahres 1861 verkaufte er baber fein Sut, reiste mit feiner dreiundsiebenzigjährigen Tante nach Reiffe, trat bort am 21. November besselben Jahres öffentlich zur tatholischen Kirche über, miethete eine Wohnung für seine Familie und kehrte nach Bonimern zurück, um seine Frau und fein Rind abzuholen, welche bei ihren Bermandten in Phrit Dort angelangt wanderte er eines Tages mit seinem Töchterlein ben ziemlich weiten Weg zum Ottobrunnen binaus, um an biefer beiligen Stätte bie Fürbitte bes beiligen Otto für die Bekehrung seiner Familie zu erfleben. hatten einst die ersten beidnischen Pommern aus der Sand bes beiligen Bischofs bas Satrament ber Taufe empfangen (§. 31, a). Durch biese Erinnerung tief gerührt verrichtete Meinhold an ben Stufen bes Rreuges jum beiligen Otto ein inniges Gebet, um durch beffen Fürbitte für feine Familie bie Gnade ber Rudtehr in ben Schoof ber fatholischen Rirche zu erlangen.

Die Ueberfiedlung erfolgte nun nach Reiffe. Die Gattin verharrte nach wie vor bei ihrer entschiedenen Abneigung gegen die Kirche, ja sie schien gerade in Neisse, weil ihr der Grund ber Ortsveranderung wohl nicht unbefannt geblieben mar, fich noch fester an ihre Konfession anzuklammern. Bu Anfang bes Jahres 1862, also wenige Wochen nach dem Uebertritte ihres Mannes, wurde sie von einer Krankheit heimgesucht, von ber fie sich nie mehr erholen follte. Die Sorge bes B. Frang Reinhold für seine fehr leibende Gattin war eine überaus gärtliche und sorgfältige - sab doch derselbe nicht so fehr auf ben franken Leib, als vielmehr auf die noch zu rettende Seele. Ihre Abneigung gegen alles Ratholische wuchs jedoch von Tag Berr Meinhold selbst schildert dieses Berhältniß. "Den bochften Grad erreichte ihr Unwille gegen bie heilige Religion in den Tagen bes vierzigstündigen Gebetes vor ben Faften, wo ich täglich in der Pfarrfirche mehrere Stunden verweilte, ja er sprudelte vollständig über am letten Tage, wo ich Nachmittags um 3 Uhr wieder fortgegangen war und erft

Abends 9 Uhr heimkehrte. Da schalt sie sehr über das viele Beten und Beichten Tag aus Tag ein und erklärte, daß sie nun und nimmermehr zugeben würde, daß ihr einziges Kind in einer so übertriebenen Religion erzogen und unterrichtet würde. Als mein Töchterchen, das leider diesen Herzenserguß angehört hatte, zu Bette gegangen war, dat ich sie um Christi willen, dem Seelenheile der Neinen nicht mit Religionsspöttereien entgegenzutreten, da es mein fester väterlicher Wille sei, daß mein Kind in der Religion, nach der ich so viele lange Jahre gerungen, unterrichtet werden solle.

Nach diesem Borgange legte ich mich an diesem unvergeklichen Abende bes 4. März sehr betrübt und niedergeschlagen zu Bett. Während meine Gedanken umherschweiften und keine Ruhe finden wollten, trat mir plöglich Pyritz mit dem Ottobrunnen vor die Seele. Hier in diesen Nöthen muß St. Otto helsen, dachte ich, und rief nun recht herzhaft seine Fürbitte an, und zwar um so eifriger, weil ich mit ziemlicher Gewischeit annehmen konnte, daß ich der einzige Pommer sei, der seine Hilse begehre. Beruhigt und getröstet schlief ich auch alsbald ein.

Am andern Tage ging ich sehr frühe in die Pfarrkirche zum Empfange der heiligen Kommunion und kehrte schon wieder, als meine Fran eben erst erwacht war. Sie verhielt sich auf= fallend still und einsilbig, was ich aber auf unsere Unterhalt= ung am Abende bezog. Indessen ich hatte mich geirrt; denn nach einiger Zeit brach sie das Schweigen und erzählte mir Folgendes":

"Ich habe geftern Abend, bald barauf nachdem bu zu Bett gegangen, einen recht merkwürdigen Traum gehabt, wenn man dieß Ereigniß einen Traum nennen kaun. Es erschien mir nämlich ein Bischof, ein freundlich alter Herr mit langen grauen Locken, die ihm auf das Gewand herabstossen, hinten hatte er eine Kaputze, beinahe so, wie ich sie einmal an dem Franziskaner-Mönch aus Lonk gesehen. Er trat an mein Bett, setze sich auf den Stuhl vor demselben und sprach wun-

bervolle Worte des Trostes zu mir. Ach, ich war so recht aludlich! Darauf nahm er Abschied, fegnete mich und fagte, baf er in vier Wochen wieder fommen wolle. Als er fortging, fab ich ibm nach und bemerkte noch, wie er diese offene Thur nach det Borderstube etwas bewegte, und als seine langen Locken hinter der Thure verschwanden, fand ich mich aufrecht vollständig wach im Bete sigen. Es kann also boch, ba ich wach war, kein Traum gewesen sein. Darauf schlief ich wieber ein, und nachdem ich einige Zeit geschlafen, war es mir, als wenn diese vier Wochen verflossen waren. Da sab ich mit einem Mal unsere ganze Wohnung erhellt und erblickte benselben Bischof in bellem Glanze, ber aber von ihm ausging, vor mir steben. Es war mehr wie Tagesbelle; er tam aber nicht allein, sondern hatte noch mehrere Briefter und Chorfnaben in weißen Chorhemben, die allesammt brennende Rerzen in ben Händen trugen, bei sich. Der Bischof tam noch freundlicher wie das erfte Mal zu mir an's Bett. Mein Herz aber jubelte laut auf und flog ibm formlich entgegen. sprach noch troftreicher wie bas erfte Mal und ich war übergludlich. Darauf icuttete ich ihm mein Berg aus und beichtete Alles, banu tam ein anderer Priefter und gab mir bas heilige Abendmahl. Während mich ber Bischof zum Abschiebe wieder segnete, war es mir, als wenn noch viele Leute zum beiligen Abendmable gingen. 3ch war aber fo felig, als wenn ich im Himmel ware, und fühlte überirdische Wonne, bis ich Das höchfte Erstaunen in sich bergend sagte ibr erwachte." Gatte: "Mein Rind, das ift ber beilige Otto, ber Apostel unserer Voreltern gewesen und ist dieß in der That ein sehr merkwürdiger Traum."

In völliger Verlegenheit, wie er sich in diesen Umständen zu verhalten habe, ging der fromme Gatte zu seinem Bruder und mit diesem zu seinem Beichtvater, P. A. Harder aus der Gesellschaft Jesu zu Neisse und bat um Rath. Dieser fromme Priester gebot ihm, die Gnade Gottes allein walten zu lassen und nur dann über Religion Rede und Antwort zu geben, wenn sie aus eigenem Antriebe über religiöse Dinge zu spreschen anfinge. Ferner ordnete er eine neuntägige Andacht zu allen Heiligen an mit Einschaltung der Bitte: "Heiliger Otto, Apostel der Bommern, bitte für uns." Auch am Grabe des heiligen Otto zu Bamberg ließen die beiden Brüder 1 heilige Messe celebriren und am neunten Tage gingen sie zu den heiligen Sakramenten. Dieser Andacht folgte noch eine dreitägige zum heiligen Joseph. Herr Franz Meinhold fährt in seiner Erzählung fort:

"Dhue irgend welches Religionsgespräch mit meiner Frau fam der Abend des 29. März heran, wo sie mich aus dem Rebengimmer zu fich an ihr Krankenbett rief, mich feten bieß und dann ploglich begann: ""Ich fühle, daß ich mich mit Gott aussohnen muß, und zwar je eher je lieber, denn meine Ent= bindung naht heran und wer weiß, ob ich bei meiner Schwäche mit dem Leben bavon fomme. Ich will zum heiligen Abendmahl geben."" - In ber festen Meinung, daß fie einen luthe. rifchen Geiftlichen haben wolle, frug ich, wen fie haben wolle? Bu meinem Erftaunen nannte fie meinen Bruder. entgegnete, daß fie dann aber erft fatholisch werden mußte, antwortete sie: ""Das will ich ja auch."" — Der überglückliche Gatte schreibt: "Also war mit einem Male die harte Rinde gebrochen durch die Gnade des Allmächtigen und die Fürbitte des heiligen Otto."! Tags barauf ben 30. Marz, am Sonntag Lacture, Nachmittags 4 Uhr legte fie bas fatholische Glaubensbekenntniß ab und erhielt am 31. Marg, an welchem Tage bie oben ermähnten vier Wochen zu Ende gingen, aus den Banden ihres hochwurdigen Schwagers die bei-Am 1. April gebar sie ein Mädchen, murde lige Rommunion. aber hierauf fo leidend, daß ihr das heilige Saframent ber letten Delung ertheilt wurde. Sie ftarb am 1. Mai 1862. In ihren letten Tagen war fie ganz in heilige Freude verfenkt. Sie murbe nicht mude, Gott gu banten und zu preisen und

rief voll Entzücken aus: "Du großer lieber Gott, wie gut bist bu!" Tags vor ihrem Tode dankte sie ihrem Gatten unter reichlichen Thränen für den Weg zur Kirche, den er ihr gezeigt und sprach ihn umarmend: "Ach, wie glücklich hast du mich gemacht, lieber Mann, ich danke dir; ach du großer lieber Gott, mir ist so leicht, ich könnte fliegen!"a)!)

Die Hand bes Herrn ift nicht verfürzt.

Ohne Ameifel in Rolge biefer munderbaren Gebetserborung nimmt die Berehrung bes beiligen Otto in ber Proving Bommern einen neuen Aufschwung. Die zwölf Priefter, Die ben eilf in Bommern bestehenden tatholischen Gemeinden vor= fteben, haben auf einer Berfammlung ben lebhaften Bunich geäußert, in ihren Gemeinden bie Jahrhunderte lang unterbrochene Berehrung des beiligen Otto, als bes Begründers bes tatholischen Christenthums in Bommern, wieder zu be-Diesem Bunfche entsprechend bat ber bochwürdigfte Berr Fürstbischof von Breslau ben hochwürdigften Berrn Erzbischof Dichael von Bamberg um eine größere Reliquie von den Gebeinen des Beiligen für die Hauptkirche Bommerns in Stargard ersucht, die am 1. März 1865 von Bamberg fammt oberhirtlicher Authenthit dabin abgesendet Das Fest bes heiligen Otto wurde nun in Bommern wieder eingeführt und am 3. Juli 1865, dem Tage ber Beerdigung, unter Aussetzung ber Reliquien beffelben, gu Stargard mit möglichfter Bracht gefeiert. 2)

Mögen auch diese Blätter bazu beitragen, daß Otto's Andenken wieder lebendiger und sein Kult wieder allgemeiner werbe!

<sup>1)</sup> Nach authentischen Mittheilungen von Freundes Hand und nach Kath. Blätter z. in Linz 1863. Nro. 71 — 73. — 3) Augst. Postz. 1865 vom 1. August.

## Anhang.

### I.

#### Quellen.

Bei ber Bearbeitung bes Lebens bes heiligen Otto findet sich ber eigenthumliche Umstand, bag bie Schwierigkeiten nicht im Mangel an Quellen, wie bei fo vielen andern Beiligen, fondern in der Menge ber gefchicht= lichen Aufzeichnungen von Zeitgenoffen ihren Grund haben. Richt Giner, fondern mehrere gelehrte Manner haben als Beitgenoffen es unternommen, bas Leben, die Thaten und Bunder bes großen heiligen Bischofs und Apostels aufzuzeichnen. Aber nicht bloffe Berehrung gegen ben großen Beiligen, sondern wohl auch die größere geistige Regsamkeit, die unter Otto im Bamberger Bisthum aufgeblüht, mag die Ursache gewesen sein, die ftrebfame Beifter gu felbstflandiger Bearbeitung Diefes reichen Lebens angetrieben. Besonders ausgezeichnet mar die Rlofterschule auf dem Michaelsberge zu Bamberg, die Otto wieder in's Leben rief und auf alle Beife förderte. In weniger als zwanzig Jahren nach bem Tode bes heiligen Bijchofs maren in biesem Rlofter nach ben Berichten seiner noch lebenben Befährten bereits zwei von einander unabhängige Lebensbeschreibungen entstanden, und noch zur nämlichen Beit, aber bennoch einige Jahre fpater, wurde eine britte Biographie von einem ungenannten Monche gu Brufling verfaßt.

Aber biejenigen Codices, aus benen bas Leben bes heiligen Bischofs echt und vollständig gegeben werben könnte, liegen noch in wer weiß welschen Winkeln von Bibliotheten verborgen, und die vielen vorhandenen Codices enthalten nichts anders, als die seit dem sechzehnten Jahrhunderte erschienenen gedruckten Ausgaben der Vitae S. Ottonis.

Solcher find von 1602 an fünf erschienen, nämlich:

1) Bon bem Jesuiten Beinrich Canifins, Die Arbeit eines anonymen Augenzeugen, im Jahre 1602 in Lect. antiq. II, 325; Diesen Anounmus gaben wiederholt heraus Basnage und Jaschius 1681, auch Sollerius der Bollandist 2. Jul. p. 378 seqq. im Jahre 1719;

- 2) von dem Jesuiten Gretserus das Leben des heiligen Otto, versaßt um 1499 von Andreas, Abte des Beneditinerstiftes St. Michael zu Bamberg um 1611, welches Surius in Act. SS. um 1618 abdrucken ließ;
- 3) ein anderes vielfach verändertes oder gefälschtes Leben des Abtes Andreas vom Jahre 1487 gab der Prediger Val. Jaschius von Colberg 1681 in den Druck. Gretsers und Jaschius Ausgaben vereinigte auf heitlose Weise Ludewig in Script, rerum ep. Bamberg. 3n Einem Berte;
- 4) eine vita S. Ottonis von dem Zeitgenoffen Ebb'o, welche Sollerius in einer Umarbeitung wieder gab;
- 5) endlich fand ber gelehrte Stephan Endlicher eine andere vitu S. Ottonis, verfaßt von einem Zeitgenoffen des Heiligen aus dem zwölften Jahrhundert, im öfterreichischen Kloster Heiligenkrenz, und veröffentlichte sie im Jahre 1829.

Es gab nun fünf vitae des heiligen Otto, drei von Zeitgenossen, und zwei vom Abt Andreas aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Offenbar tonnte Andreas nach vierhundert Jahren nicht der ursprüngliche Berfasser seiner Lebensbeschreibungen Otto's sein, und da die Form des Dialogs zwischen Tiemo und Sefridus, zwischen denen noch Ebbo austritt, in offenbaren Spuren sich zeigt, so hielt man diese drei Männer für die Bersisser des von Andreas Gegebenen und kam später zum Schluße, daß Sefrid und Ebbo die Verfasser ursprünglichen Lebensbeschreibungen des heiligen Otto seien.

Wenig Licht fiel auf die Sache burch Auffindung der vita eines Ungenannten durch Endlicher, da diese in vielen Stellen theils mit dem Anonymus bes Canisius, theils mit Ebbo bei Sollerius übereinstimmt.

Man ichien fast die hoffnung aufgeben zu muffen, in diefer fo höchft verworrenen Sache ber vollen Wahrheit je auf ben Grund zu tommen.

Da gelang es endlich bem gelehrten und scharffinnigen H. Robert Klempin, ben gordischen Knotten zu lösen, indem er die genaueste Bergleichung ber einzelnen gedruckten Lebensbeschreibungen Otto's anstellte und die Namen der Berfasser ber sorgfältigsten Prüsung unterstellte. Das Resultat seiner geistreichen und mühesamen Bergleichungen veröffentlichte er 1812 in "Baltische Studien" IX, 1. p. 1–245.

Auf dieser neuen Bahn folgte ihm mit ebenso vielem Scharssine und nuermübeter Ausdauer der gelehrte Herr Professor Audolf Köpte in Berlin, der Herausgeber der Vitae Ottonis Ep. Bamberg. in Pert Mon. Germ. hist. XII, 722—919 im Jahre 1855. Dieser unermübliche Forscher kommt nach gründlicher Bergleichung aller vorhandenen Codices zu dem glücklichen Resultate, den wahren Berfasser der ersten vita S. Ottonis aufzusinden und sein versornes Wert aus den vorhandenen Fragmenten bei Andreas und dem Anonymus bei Canisius wieder nach Möglichseit herzustellen.

Diefer Berfasser ist ber Scholastilus herbord, ein Zeitgenosse bes beiligen Otto, Mönch auf bem Michaelsberg und einer der vornehmsten Geistlichen Bambergs. Er schrieb seine vita S. Ottonis zwischen den Jahren 1150 und 1152, als Otto noch vor kaum mehr als zehn bis zwölf Jahren gestorben war, und seine Gewährsmänner sind Tiemo und Sefrid, jüngere Zeitgenossen und innige Bertrante des heiligen Bischofs, die Herbord siets redend anführt, da er seine Geschichte in Form eines Dialogs versaste.

Tiemo war Prior zu St. Michael in Bamberg, ein Mann von ebler Abkunft, schon als Knabe im Kloster erzogen, ein besonderer Schützling Otto's, der viel im Kloster mit ihm konversirte und ihn fünf Jahre als seinen Pagen (?) benützte (Klempin in "Balt. Studien" IX, 1. 190.), sohin steter Augenzeuge der häuslichen Tugenden und der Klosterstiftungen des heiligen Otto. Er besaß eine gelehrte und wissenschaftliche Bildung und dabei eine ebenso große Frömmigkeit.

Sefrib war Kaplan bes Bijchofs an ber bischöflichen Curie, und als Otto 1124 seine Missionsreise nach Pommern unternahm, als junger, wissenschaftlich gebildeter Mann Begleiter, Mitarbeiter und zärtlich geliebter Freund Otto's während seiner ganzen Missionsthätigkeit. Er war überall Augenzeuge und verdient seiner Tugenden und geistigen Fähigkeiten wegen den vollsten Glauben. Er erscheint noch nach den Missionszügen in des Bischofs Umgedung, und mag um diese Zeit, wenn nicht schon früher, in das von Otto so geliebte Kloster am Michaelsberge getreten sein. Beide Sprenmänner starben im Jahre 1162.

Bas herbord von ihnen hörte, schrieb er auf und ergänzte seine Geschichte noch durch Briefe, die Otto geschrieben oder von andern erhalten hatte. Herbord hat seine Ansgabe trefslich gelöst und hat wenige seines Gleichen, die mit solchem Geschicke im Mittelalter geschrieben haben. Die vorkommenden Mängel liegen in der Natur der Sache, er selbst aber war ein aufrichtiger Freund der Wahrheit und mit großer, selbst klassischer Gesetehrsamkeit ausgerlistet, so daß er vollen Glauben verdient, indem er sich nicht von übergroßer Zuneigung blenden ließ, sondern auch freimüttig die Sitten der Wönche und Bischöse rügt. Er starb am 27. September 1168. (S. Berzeichniß aller verstorbenen Aebte 2c. der Benedistiner-Abtei Michaelsberg in "Beiträge zur Kunst- und Literatur-Geschichte von Jäck p. LXVI.)

Ein zweites Leben bes heitigen Otto schrieb Ebbo, gleichfalls ein jüngerer Zeitgenosse bessellen. Er bat es versaßt zwischen den Jahren 1151 und 1159 (nach Wattenbach "Deutschl. Geschichtsquellen" p. 307 zwischen 1147 und 1157), und starb am 16. Mai 1163. (Jäck l. c. p. LXIII.) Er war Mönch auf dem Michaelsberg, kannte Otto von Ansgesicht, eilte demselben bei seiner Rücksehr aus Pommern 1125 und 1128 freudig entgegen und wohnte 1139 betrübten Herzens seinem Leichenbegängnisse bei. Er ist also vielsach Augenzeuge. Außerdem schöpfte er sei-

nen Stoff aus Briefen und geschriebenen Büchern und aus dem, was ihm Andere erzählten. Unter diese gehört vorzüglich Udalrich, ein Mönch und Priester zu St. Aegyd, einer der vertrautesten Räthe Otto's, dem er vor allen andern sein Bertrauen schenkte, der ihn 1127 auf seiner zweiten Missonsreise nach Pommern begleitete und mit seuriger Liebe und Ausbauer an dem großen Missonswerke Theil nahm, alle Beschwerden und Gesahren desselben mit dem heiligen Bischose getreulich theilend. Wie Hersbord an Sefrid, so hatte Ebbo an Udalrich den besten Gewährsmann, dem er, wie er sagte, ebenso glaubte, als ob er mit eigenen Augen geseschen hätte. Ebbo verdient gleichsauß guten Glauben, seine Arbeit dürste aber dennoch in manchen Beziehungen hinter den Leistungen Herbords zurüchleiben. (Bgl. Wattenbach l. c.) Er hatte theologische und klasssischung, sein Styl aber verräth Aengstlichkeit und Schwulst. Jedoch stand diese Biographie in großem Ausehen und wurde bei der Heisigsprechung im Jahre 1189 für authentisch erklärt. (Wattenbach l. c.)

Diese beiden vitae bilden den gangen Juhalt der Lebensbeschreibung bes Abtes Andreas bei Gretser, so daß ihm nichts eigenthilmlich bleibt, als die Borreden zu seinen Ausgaben und die Ueberschriften der einzelnen Kapitel.

Rach herbord und Ebbo versafte ein ungenannter Mönch von Prüfling vor 1163 (nach Wattenbach l. c. vor 1158 und nach Klempin l. c. p. 211 in der Zeit von 1150—1158) eine dritte vita des heiligen Otto, schrieb aber mehr nur ein Compendium aus den zwei genannten Biographien zur Erbauung der Leser, indem er zwar einige sehr nütliche Umstände, die herbord und Ebbo ausgelassen, beisügte, aber den noch gewöhnlich nur die hervorragendsten Tugenden und Thaten des heiligen für seinen speciellen Zweck hervorzuheben sich bemühte. Der Werth dieser vita sieht weit hinter dem der beiben andern zurück. Endlicher hat sie in unverkürzter Gestalt nach einer heiligenkreuzer handschrift erhalten.

Hiezu kommen noch 2 libri de miraculis. Das erste von einem Ungenannten geschriebene Büchlein ist mehr eine Geschichte der Kanonisation und Translation des heiligen Otto, als eine Erzählung von Wanndern. Der Auktor hat es gleich nach der Kanonisation (1189), vielleicht um 1190 oder 1191 geschrieben, war hievon Augenzeuge und gibt über die Verehrung des heiligen Bischofs recht nügliche Ausschlüsse.

Das zweite Buch de miraculis schrieb ein Mönch von St. Michael, ein Schiller Herbords, nicht vor dem Jahre 1201. Er gibt Nachrichten von Bundern, die er theils selbst gesehen, theils von glaubwürdigen Berssonen vernommen hat. (Köpte bei Berz XII. 721—746.

Diese fünf Bucher sind die Quellen zur Geschichte des heitigen Otto. Nachdem mit staunenswerther Kritik diese geschichtlichen Monumente bei Bertz Mon Germ. hist. XII, 716—919 herausgegeben worden sind, bleiben die oben genannten Ausgaben verschiedener Gelehrten hiernach zu beurtheilen und haben als Quellenschriften nur mehr eine untergeordnete Bedeutung.

Bir citiren ber Kurze wegen nicht Bert M. G. hist. XII, sonbern einfach die Namen ber Biographen Herb., Ebbo und Priefl.

Die übrigen Auftoren und einschlägigen Silfsmittel, die benutt murben, find an ihrem Orte angeführt.

II.

#### Anmerkungen.

Bu §. 1.

a.

Gretfer (X, 574) führt die verschiedenen Schreibweisen dieses Namens an. Man findet Onto, Ondo, Uto, Udo. Nach Aventin hat sich daraus Oto gebildet, abgeleitet vom beutschen hut, Wacht, welches unsaspirirt Ut lautet. Dieses Oto wurde wieder verschieden geschrieben: Oto, Otho, Otto, Ottho selbst Odo und Oddo. Endlich haben sich für bestimmte Persönlichseiten specielle Bezeichnungen ausgeschieden, wie Utto sür den ersten Abt von Metten, Odo für einen heiligen Abt von Elugun 20. Für unsern heiligen hat sich die Schreibweise Otto sest erhalten. Otto war in der That ein sorglicher Bächter in allen Berhältnissen seinslußreichen Amtes als Bischof und Apostel, ein sorglicher Bächter stür sein eigenes, wie für das heil unzähliger Menschen, die er für den himsmel gewann.

h.

Otto mar fein Graf von Andechs und ftammte aus Somaben. Rein Geschichtsforscher bor bem sechzehnten Sahrhundert weiß etwas bavon, bag Otto von bem berühmten Geschlechte ber Grafen von Andechs abstamme. Buerft macht Bruschins biebon Melbung, und fast alle, bie nach ihm geschrieben, haben es ihm, wie fie mahuten, jum größeren Ruhme bes Beiligen nachgeschrieben, wie g. B. Raberus, Bucelinus, Sofmann bei Ludewig I, 91, Jaschius und andere. Bruschius (in epitome de Episcop. Germ. ab anno 1549) jagt: S. Otto Bavarus Bertoldi comitis Andecensis, ac Dominae Sophiae ducissae in Amberana valle filius. Gretfer, Diefer fo gelehrte Jesuit (1560-1625) in epist. dedicat. X, 498 behauptet gang ficher: Otho quoque originem et incunabula sua Bojis debet, quippe comes Andexius; licet non desint, qui eum Suevis adserere tentent; sed frustra. Doch feineswegs frustra. Gretfer icheint es fich jum Ruhme angurechnen, bag er, obwohl fein geborner Baper, bennoch für die hochabeliche Abfunft bes beiligen Otto aus bem baperifchen Grafengeschlechte von Andeche feine Lange bricht. er ift bennoch im Jrrthume. Diefe irrige Meinung hat zuerst ber Bollandift Sollerius A. SS. Jul. I, 354-359 mit Geschick betämpft. Bas

Bucelinus Betreffs ber Abstammung Otto's von bem Agilolfingifchen Herrscherhause, und Jaschins p. 457 aus dem Chronicon montis sereni (bas heißt Andecense) vorbringt, welches ben heiligen Otto ben Andechfer Spröglingen, nämlich bem beiligen Raifer Beinrich II., ber beiligen Elifabeth, Landgräfin von Thuringen, ber beiligen Sedwig, Mechtilb und andern anfligt, tann fliglich übergangen werden, ba letterer einfach Otto II. von Bambera mit Otto I. verwechselt bat und bas Chronicon Andecense. nichts weniger als dranologisch abgefaßt, nirgends Zeitbestimmungen angibt und einen geschichtlichen Beweis nicht zu liefern vermag, weil über beffen Echtheit, Alter und Glaubwürdigfeit alle bestimmten Anhaltspunkte fehlen. Der Berfaffer bes Bamberger MS., ber, wie er fagt, nach bem alten Chronicon Andecense einen genealogischen Stammbaum in mehr als zwanzig Blättern geliefert bat, um nachzuweisen, bag Otto I. ein Graf von Andechs mar, gebort erft dem fiebenzehnten Sahrhundert an, indem er fich auf die Metrop. von hund, herausgegeben von Gewold um 1620, und auf die Annales boici von Aventin beruft. Der Berfaffer ber Benealogie verspricht biesen letteren zu befämpfen und zu corrigiren, mabrend im Gegentheile alles, mas er vorbringt, aus Aventin geschöpft erscheint, ben er verbreht, indem alles, mas Aventin schreibt, geschichtlich nur auf Otto II. von Bamberg paßt, ber allerbings ein Graf von Anbechs, ein Sobn bes Berchtolb und ber Sophia, war. Diefer Brrthum reicht alfo nicht über bas fechzehnte Jahrhundert gurud, murbe aber von ba faft allgemein , und felbft Anbreas, Abt von St. Michael in Bamberg (von 1483-1502), ber bas mahre Baterland Otto's, nämlich Schwaben, angab, ließ fich verleiten, als beffen Bater Berthold von Andeche zu bezeichnen.

Der Hauptbeweis wurde aber genommen aus einer sognannten Urtunde bei Hund (Metrop. II, 98—99), worin der heilige Otto eine vom heiligen Papste Gregor tonsetriete und von einem Papste Leo dem heiligen Kaiser Heinich II. geschentte heilige Hostie auf Bitten seines leibesichen Baters Berthold, Grasen von Andechs, und seines Bruders Berthold, Markgrasen von Jürien, dem Kloster Andechs überläßt. Es heißt darin: Otto Dei gratia Ep. dabenderg. — annus gratiae dom. enm instaret millesimus secundus — Chunrado rege — quod nos devotis et piis precidus patris nostri carnalis Bertholdi Comitis de Andechs et justis postulationidus fratris nostri Bertholdi Marchionis Ystriae inclinati... Datum in Babendere XI. Cal. Oct.

Die Unechtheit dieses Briefes leuchtet auf den ersten Blick ein. Abgesehen von der Jahrzahl 1002; in welchem nach Otto's III. Tode Heinrich der Heilige zu regieren begann, während bessen Bagen Regierungszeit fein Papst mit dem Namen Leo auf dem papstlichen Stuble saß, passen die Angaben mit Ausnahme der Jahreszahl wohl auf Bischof Otto II. von Bamberg (1177 — 1196), in teiner Beise aber auf Otto I. (1102 — 1139). Otto's II. Bater war Berthold, Graf von Andechs, und sein Bruder der Markgraf Berthold von Jitrien, welcher diese Wilrde erst um

1172 erhielt. Grifublich haben bieß nachgewiesen Dubuat orig. boicae II, 225-227; Bormager, Berfuch einer Geschichte ber Grafen von Anbeche p. 156-158; Defterreicher in die "geöffneten Archive bes Ronigreichs Bagern" I. 10. p. 141-152. Deffenungeachtet hat fich bie genannte Meinung mit einigen Modifitationen bis gur Stunde erhalten. "ber beilige Berg Anbeche" (München bei Leo Boct) foll Raifer Beinrich III. vom beiligen Bapfte Leo IX. zwei vom beiligen Gregor ben Brogen und eine von ihm felbft tonfefrirte Boftie erhalten und ber beilige Otto von Bamberg, ein Berwandter bes Saufes Andechs, auf Bitten bem Grafen Bertholb von Andechs überfenbet haben. Auch in einer andern Beschichte ber Seiligthumer auf Berg Andechs von P. Rupert Mittermiller (München 1848) p. 9 und in ber neuen Ausgabe von 1864 p. 13 wird ber beilige Otto I. mit Bestimmtheit ein Bermanbter bes Saufes Andeche genannt und bem allgemeinen Glauben beigepflichtet, bag ber beilige Otto biefe brei beiligen Softien feinem Bogte, bem Grafen von Anbeche überfendet habe. Gin Beweis ift nicht beigeffigt, daß Otto ein Bermandter bes Baujes Andechs und Berthold Bogt bes Sochstiftes Bamberg mar. Allerbings find in einer Urfunde Otto's II. vom Jahre 1180 vier Grafen von Andechs: Berthold Bater und Gohn, Gotefrib und Ortung unterfcrieben; aber ber Bifchof felbst mar ein Graf von Andechs und bieß tann für Otto I. nichts beweisen. (Mon. Boic. XII, 350-351.) War aber, wie Sprenger (die Benedittinerabtei Bang p. 192) fagt, ein Graf von Andeche um 1127 wirklich Bogt ber Rirche ju Bamberg, fo ift bieß nur ein Beweis, daß Bischof Otto I. fein Graf von Andechs mar, weil er als Bruber biefes Grafen unmöglich fo unbefannt hatte fein konnen, wie fpater erbellen wirb.

Die gleichzeitigen Biographen bes heiligen Otto wissen nichts bavon, daß er ein Bayer und ein Graf von Andechs war, und dieß ist unser Hauptgegenbeweis. Herbord (1, 1.) sagt: Otto beatissimus ex Snevia duxit originem, gibt aber die Namen seiner Eltern nicht an; Ebbo (1, 1.) beginnt: Igitur ex provincia Alamanorum beatus Otto generosa stirpe. . . . oriundus suit patre Ottone et matre Adelheida nuncupata. Der dritte Biograph Mon. Priefl. sagt (1,1.): Venerabilis et Deo dignus antistes Otto nomine ex religiosa et nobili Suevorum prosapia oriundus. . . Otto war also in Schwaben gebürtig; denn Alemanien, das auch einen weiteren Begriff hat, ist hier wohl als das eigentliche Schwaben auszusassen. Abt Andreas such dies dadurch näher zu bezeichnen, daß er beisetzt: Schwaben in der Provinz Alemanien. (Gretser X, 576) Andechs liegt in Bayern, und Bayern war nie mit Schwaben oder Alemanien identisch.

Hiezu kommen noch andere Momente, welche Otto's Abkunst von den Grafen von Andechs, wenn nicht undentbar, so doch höchst unwahrscheinlich machen. Otto's und seiner Eltern dürstige Vermögensverhältnisse, seine Reise nach Polen, um sich dort durch Unterricht der Kinder seinen Sulzbeck, Leben d. h. Otto. Unterhalt zu verschaffen, die Berwunderung der Bambergischen Gesandten am Hofe Kaisers Heinrich IV. über die Jgnobilität des für sie bestimmten Bischofs, von dem sie nicht wüßten, wer und woher er wäre, die Antwort des Kaisers, der sich nicht auf Otto's Abstammung von dem berühmten Geschlechte der Grasen von Andechs, sondern lediglich auf dessen Eugenden und persönlichen Borzüge berief (Dubnat orig. doie. II. 230.). Otto's eigene, wenn auch mehr seiner Demuth entstammende Antwort — wie dieß der Berlauf der Geschichte zeigen wird —, lauter Umstände so eigensthümlicher Natur, daß sie mit dem reichen und angesehenen Abelsgeschlechte der Grasen von Andechs wohl nicht in Berbindung gebracht werden können.

Im Fundationsberichte des Klosters Prüfting heißt es, daß Otto vom Abte Bruno zu hirschau in Schwaben den ehrwürdigen Mönch Erminold, bessen Auf in seiner Heimath — in terra sua — längst zu ihm gebrungen, berusen habe. (Mon. Boic. XIil, 3.) hier nennt Otto Schwaben ausdrücklich seine Heimath.

Wenn nun als zweifellos angenommen werden muß, daß Otto fein Baper und fein Graf von Andechs, fondern aus Schwaben geburtig mar, so ergibt fich die Frage: an welchem Orte Schwabens murbe Otto geboren und wer maren feine Eltern? In bas achthundertjährige Duntel ber letteren Frage binfichtlich ber Eltern bes beiligen Otto bat ber gelehrte Archivar Defterreicher von Bamberg in "bie geöffneten Archive des Königreichs Bapern" I. 10. p. 154-180 volles Licht gebracht. Er fand eine Urfunde, jedoch ohne Angabe bes Tages und Jahres, welche ein Friedrich von Mistelbach ausfertigte, ber fich einen Blutsvermandten bes heiligen Otto neunt: Fridericus de Mistelbach, gratia patroni sui S. Ottonis, de cujus arbore consanguinitatis generis duxit lineam. Er fett biefe Urfunde in das Ende des XII. Jahrhunderts, und fommt in scharfer Beweisführung zu bem Resultate, bag biefer Friedrich von Mistelbach ein Sohn des Friedrich, Bruders des heiligen Otto mar. Ferner führt er eine Urfunde bes beiligen Otto vom 1. Marg 1124 an, in welcher fein Bruder Friedrich ohne Beinamen unter ben Abelichen bor ben Dienstmannen als Benge unterschrieben ift, und wieder eine Urfunde Otto's vom 4. Mai 1125, in welcher ein Friedrich von Mistelbach unter ben Abelichen fich unterzeichnet findet. Defterreicher tommt zu dem unbeftreitbaren Schluße, daß letzterer Friedrich von Mistelbach mit Friedrich, dem Bruder bes beiligen Otto, identisch ift, folglich Otto felbft ein herr von Miftelbach mar, und führt ben Beweis, dag die Gerren von Miftelbach gu bem damals ausschließlich bestehenden höheren oder Reichsadel geborten, womit auch die Ausbriide ber drei Biographen offenbar übereinstimmen, daß aber Otto's Eltern, Otto und Abelheid, die als angerft religios und wohlthätig geschildert werden (Ebbo I, 1.) an zeitlichen Butern feinen Ueberfluß hatten. Ift ber Bollandift Sollerins geneigt, aus ben bemuthigen Neugerungen Otto's und aus bem Befremben ber Bamberger Gesandten bei der Ernennung besselben zu ihrem Bischof (Herb. I, 6; Ebbo I, 7) zu schließen, daß Otto nicht ein Adelicher von Geburt war, so irrt er, da Otto ein Schwabe, und sein Abel in Bayern gar wohl unbekannt sein konnte, was um so leichter sich erklärt, da Otto's Eltern nicht durch Besehdungen und Rändereien nach damaliger Sitte sich bemerklich machten.

Ueber die Abstammung Otto's bilite bemnach ein gegründeter Zweisel nicht mehr bestehen und es nuß nur auffallen, daß, nachdem dieses Dunkel seit mehr als vierzig Jahren aufgehellt ift, noch in unsern Tagen behauptet werden kann, Otto sei ein geborner Graf von Andechst gewesen, wie in der Ottonias von Augusta Hanauer, (Bamberg 1852 p. 49) und in Otto I. von Zagler (Minchen 1862 p. 1.) geschieht.

Bas aber ben Ort seiner Geburt betrifft, so burfte biese Frage mit Sicherheit wohl nicht zu lösen fein. Ebbo (I, 18) erzählt , Otto habe bie Rirche bei Albuch, welche ihm erblich zugehörte, nebst zwei andern Rirchen zu feinem und feiner Eltern Andenken, die in ersterer begraben waren, dem Rlofter St. Michael zu Bamberg geschenft. Der unermudliche Forscher P. Aemilian Uffermann des Benediftinerstiftes St. Blafien ift ber Meinung, baf biefes Albuch nach bem Chronic. Gottwic. (p. 534) an dem Fluge Brent in Schwaben liegt, welches auch Munfter Cosmogr. 1 5. c. 244) als an ber Brent liegend angibt. Da biefes Albuch auf teiner Rarte fich findet, fo schließt Uffermann, es sei gleichbe= beutend mit bem beutigen Albed, etliche Stunden nördlich von Ulm, im Alpengau gelegen (Chron. Gottw. p. 537), wovon fich fpater die Grafen von Albed nannten , und halt es für mahricheinlicher, bag Otto's Eltern in Albect begraben liegen, als in ber unbefannten Billa Albuch, bag alfo and Otto in Albect geboren sei. (Episcopatus Bamb. p. 69-71.) -Anderer Anficht ift Defterreicher. Er halt fein Diftelbach fur bas beu-Müffelbach am Bodenfee in ber ehemaligen Grafichaft Bregeng, und Albuch ist ihm das heutige Buch an der Bregenz, welches nicht ferne von Otto's Geburtsorte Mistelbach liegt. Köpte (Pertz XII, 834) stimmt ihm völlig bei, irrt aber darin, daß biefes Buch an der Bregenz nicht weit von Ulm entfernt fei. Er verwechselt bas Uffermann'iche Albuch = Albect mit bem Defterreicher'schen Albuch = Buch.

Indes dürfte Desterreicher's Ansicht boch wohl noch in etwas bezweiselt werden tönnen. Es sindet sich in der mittelalterlichen Geographie kein Ort Ristelbach, wohl aber ein Ort Ruach im Gaue Alpicauge oder Albegevve, dem heutigen Algau, zwischen Lech, Juer, Donan und Bodensee. (Chron. Gottw. p. 534.) Allein der Biograph nennt den Ort zu deutlich Albuch. Dieser Name war noch in der Nitte des vorigen Jahrhunderts bekannt für den Gan Alba links von der Brentz, einem nördstichen Nebenssusge der Donan, der östlich von Gundelsingen in letztere sich ergist, und Albect bei Ulm liegt in dem angrenzenden Gaue Alpengowe (ibid. p. 534 und 537.) Otto schenkte die Kirche bei Albuch und noch

amei andere Rirchen bem St. Michaelstlofter. Es war alfo unter Albuch mobi ber Bau verstanden. Der Rame Albuch als Ban hat fich verloren und für ben Ort Albuch ber Rame Albect gebilbet, wie Uffermann annimmt. Da der beutige Ort Daffelbach wohl nicht das alte Miftelbach fein fann, weil letteres im Mittelalter nirgends erwähnt wirb, ba boch bas Chronic. Gottwic. alle Orte ber mittelalterlichen beutschen Baue aufführt, fo durfte Uffermanns Annahme, bag Albed Otto's Geburtsort mar, gur Beit noch die meiste Babriceinlichteit für fich haben, indent Münfter ben Ort Albect felbft noch in den Gan Alba oder Albuch verfest, mabrend bas Chron, Gottw. benfelben in bas angrengende Alpengome verlegt. Sprenger (Abtei Bang p. 141) fagt mit Bestimmtheit, bag Albuch bas jetige Albect bei Ulm ift. Das obige Buach liegt allerdings im Algan in ber Begend am Bobenfee; allein es ift febr gemagt, es mit Albuch zu identificiren, indem bas im Mittelalter befannte Albuch nicht am Bobenfee, sondern nordlich von der Donau lag. Der Ort Miftelbach, von bem fich Otto's Eltern nannten, ift eben nicht gu bestimmen.

c.

Bon andern Berwandten des heiligen Otto sommt nirgends eine Mesdung vor. Daß Enno, Bischof von Präneste, ein Berwandter des heiligen Otto gewesen, wird von einigen Gelehrten (Stälin Würtemb. Geschichte II, 455; Schöne, Cardinallegat Kuno p. 2—4) behauptet, weil es im Briese des Erzbischofs Friedrich von Cöln an Otto im Jahre 1115 heißt: Salutat vos Dominus Chuono, pronepos tuus episcopus. Allein diese Behauptung ist offendar irrig. Denn Otto war damals erst höchstens sünsundsünfzig Jahre alt und es ist nicht wohl zu begreisen, wie er ein Großoheim des Bischofs von Pränesse hätte sein tönnen. Zum Uebersluße hat der gelehrte Dr. Giesebrecht in einem Wiener Coder die richtige Leseart ausgesunden, die also lautet: Praenestinus episcopus. Vergleiche Volkmann Dissertatio hist. de Ottone I. Regiomonti 1860. p. 6.

d.

Bann ist Otto geboren? Die Biographen des Heiligen sind über den Ort und die Zeit der Geburt, über seine erste Kindheit, sein Knaben- und Jünglingsalter so flüchtig hinweggegangen und haben auch über sein späteres Birken, das sie aussührlich berichten, nach damaliger Sitte so wenig Zeitbestimmungen augegeben, daß es äußerst schwer wird, für die einzelnen Ereignisse in chronologischer Hinscht stets völlig richtige Angaben zu machen. Otto's Geburtsjahr kann nur durch Industrion mit Wahrscheinlichkeit bestimmut werden. Herbord (III, 33, 35.) sagt, daß Otto kam mordo quam senio exhaustis viribus im Jahre 1139 starb, gibt aber nirgends an, wie alt er geworden ist. Anch die beiden andern Biographen enthalten sich aller und jeglicher Zeitangabe rücksichtich der Le-

bensbauer des Heiligen. Ebbo bält sich allgemein und sagt (III, 33), Otto sei in sencetute bona gestorben, und der Prüssinger Mönch berichtet (III, 15) einfach, daß er am 30. Juni 1139 gestorben sei. Gretser beruft sich auf den Bamberger Annatisten Hofmann (bei Ludewig I, 118), nach welchem Otto siedzig Jahre alt geworden, also 1069 geboren sei, ohne jedoch einen Beweis sür diese Behauptung anzusügen. Ihm solgt H. A. Pierer (Universal-Lexison XV, 539.) und Zagter l. c. p. 1. Jaschius bezeichnet das Jahr 1067, Dubuat (orig. doic. II, 226) das Jahr 1070, Damberger (synochronist. Geschichte VII. 303) gar 1071 als das Geburtsjahr. Der Bollandist Sollerius hat (Jul. I, 359) diese Annahme mit Recht als unhaltbar verworsen und nimmt das Jahr 1062 oder 1063 an. Im solgt Jocham (Bavar. Sancta II, 35) und Vollmann (dissert. l. c. p. 6). Das Jahr 1062 bezeichnen Ussermann (ep. Bamb. p. 51) und Sprenger l. c. p. 136, und Jirugibl (histor. Abhandl. II. 270—271) entscheidet sich sür das Jahr 1060.

Jedenfalls tann nur burch Bergleichung einzelner Thatfachen im Leben bes heiligen Otto Licht in bas Dunkel fallen. Herbord (I, 53) läßt ihn im Jahre 1121 icon hochbejahrt (grandaevum) fein. herbord und Ebbo reden in den Jahren 1124, 1125 und 1127, als Otto auf seinen Miffionsreifen fich befand, an verschiedenen Stellen von feinem ehrwurdigen, weißen Saupte (veneranda ejus canitie). Gie ergählen, bag Otto nach dem Tobe feiner Eltern nach Polen ging, bort eine Schule grundete, bei ben Großen bes Landes und guletzt beim Bergoge felbst befannt und beliebt murde, und als Hoftaplan einige Jahre am herzoglichen Hofe weilte. Als die Bergogin Judith am 25. Dezember 1085 ftarb, murbe Otto an den Hof des deutschen Raisers Heinrich IV. gesandt, um für den Herzog Bladislaw Bermann um die Band ber taiferlichen Schwester Sophia gu werben. Rach Dugloß (hist. polon. L. 4. p. 308) fällt biese Reise in bas Jahr 1087, und ichon im folgenden Jahre wurde bie beabsichtigte Bermählung vollzogen (Röpell Geschichte ber Polen I, 208). im Jahre 1069 geboren, so hätte er als achtzehnjähriger Jüngling im Jahre 1087 den Brautwerber gemacht, und da er ichon vor 1085 Hoftaplan gemefen, fo mußte er icon wenigstens mit funfgehn Jahren Briefter geworden fein und als zwölfjähriger Anabe eine Schule gegrundet, auch icon vorher im Beimathlande die flaffischen und theilweife die hohe= ren Studien betrieben haben , mas in's Abfurde fallt. Roch abfurder ift bie Annahme bes Geburtsjahres 1070 und 1071. Otto muß wenigstens um 1080 nach Bolen gefommen fein und icon bagumal beiläufig gwanzig Jahre gezählt haben. Er hatte ja schon im Baterlande die höheren Studien gemacht, nur die Theologie noch nicht vollendet. Er erscheint in Bolen als junger Gelehrter, ber im Stande ift, Die lateinische Sprache, Die Boefie und Redefunft zu lehren. Nimmt man für ihn um 1080 diefes Alter an , fo konnte Ebbo ibn im Jahre 1124, ba er icon über fechzig Jahre alt war, einen ehrwürdigen Greis mit weißen Haaren nennen. Es

burfte bemnach Otto im Jahre 1060 geboren sein, wie Zirngibl 1. c. mit großer Wahrscheinlichkeit barthut.

Zu §. 2.

Die Universitäten (eigentlich Weltschulen als Corporationen ber Lehrer und Schüler, indem nicht alle Wissenschaften, sondern im Gegensatze zur Neuzeit nur eine oder zwei Hauptdisciplinen gelehrt wurden) sind erst eine Schöpfung des dreizehnten Jahrhunderts. In Italien war die erste zu Bologna (1200), in Frankreich schon um 1180 zu Montpellier und 1206 zu Paris, in der phrenäischen Halbinsel zu Salamanca (1240), Lissadon (1290), in England zu Oxford (1240), in Deutschland zu Wien (1365) zc.

Bu §. 3.

a.

Kaum eine ernsthafte Erwähnung verdient die Darstellung bei Zagler Otto I. p. 1—2, wo es heißt: "Seine große Borliebe für die Wissenschaften und den Stand, dem er sich einmal gewidmet, bewog ihn, das reiche väterliche Erbe, die Burg Andechs in Altbayern, das Schloß Alban (?) bei Ulm im Albgau und viele andere Besitzungen, seinem jüngeren (!) Bruder Friedrich zu überlassen und sich nur so viel am Bermögen vorzubehalten, als ihm zu seinem Lebensunterhalt während der Fortsetzung seiner Studien unentbehrlich zu sein schien. Graf Friedrich verschwendete in nächster Zeit fast den größten Theil der reichen Güter; denn er war ein Mann, der in Welttust und wildem Treiben sein Gefallen hatte. Otto schenkte ihm auch noch das, was er sich vom väterlichen Erbe vorbehalten, mit der Hossung, daß er sich durch seine Kenntnisse schon selbst seinen Unterhalt werde erwerben können." Das heißt Gesichste machen.

b.

Klempin halt für sicher (Baltische Studien IX. 1. p. 137), daß Otto nicht direkt nach Bolen, sondern vorerst zum Abte Heinrich in Burgburg gekommen und in dessen Dienst getreten sei. Als dieser bald darauf
als Erzbischof nach Bolen berusen wurde, habe er ihn begleitet und dort
in Kurzem durch seine Beisheit einen ausgebreiteten Auf erlangt; darauf
sei er von dem Erzbischof, wie von der Judith (Sophia — vergl. §. 5.
Anm. a.) an den kaiserlichen Hof geschickt worden. Durch diese Annahme
wäre allerdings der etwaigen Unwahrscheinlichseit vorgebengt, daß Otto
bei seiner Unkenntniß der polnischen Landessprache auf die ungewisse Aussicht hin, durch Unterrichtgeben sich den Lebensunterhalt zu verschaffen, die
Reise nach Polen hätte wagen sollen. Allein nach Ussermann (ep.
Wirced. p. 191) ist es höchst wahrscheinlich, daß Abt Heinrich von Würzeburg erst von der polnischen Herzogin Sophia nach Polen berusen wurde;

benn eine frühere Berufung Heinrichs nach Polen erscheint durchaus unerklärlich. Run aber kam Sophia selbst erst 1088, und zwar durch Otto's persönliche Bermittlung nach Polen. Sohin dürste Klempin's Annahme ein unüberwindliches Hinderniß entgegen stehen, und es möchte denn doch nicht so gar undentbar sein, daß Otto, der lateinischen Sprache vollsommen mächtig, mit Hisse berselben in klerikalen Kreisen das Polnische erlernte, ehe er als Lehrer der Jugend auftrat. Indeß stimmen wir Klempin's Annahme vollsommen dei, wenn nachgewiesen werden kann, daß Abt Heinrich schon c. 1080 Erzbischof in Polen wurde, was mit der Gründung des Spitales in Würzburg (vgl. §. 5. Anm. b.) aus's Neue in Widerspruch geräth.

c.

Die flavischen Bolen (Poljane Rest. Polacy in der einheimischen Sprache vom Singular Polak aus pole-Feld, Flachland) find die Be-wohner des weiten Flachlandes an den Ufern der Beichsel, westlich bis zur Ober, öftlich bis zu ben Böllern des öftlichen Zweiges. Zeuß die Deutsichen und die Nachbarstämme. München 1837. p. 662.

d.

Obwohl dieß die deutschen Fürsten übel vermerkten, so konnten sie es dennoch nicht hindern. So tief war schon der Ginfluß des deutschen Raiserreiches auf die auswärtigen Basallen geschwunden! (Bgl. Giese brecht Kaisergeschichte 111. 400.)

Bu §. 4.

a.

Bon ber außerst rührenben Abschiedsscene beim Scheiben Otto's von seinem Bruber, wie sie Dr. Rion (Leben des heiligen Otto. Bamberg 1833 p. 4) drastisch schiebert und wie sie in einem Bilbe in der Kirche auf dem St. Michaelsberge zu Bamberg dargestellt ift, tonnte nirgends eine Spur aufgefunden werden. Sie dürfte nach der Stellung, die Friedrich zu seinem Bruder nahm, wohl auch des innern Grundes entbehren.

Bu §. 5.

a.

Sophia wird auch Judith genannt. Sie war eine Schwester bes Raisers Heinrich IV. und trug beibe Namen entweder nach der alten Gewohnheit der Ungarn und Polen, ihren Prinzen und Prinzessinen zwei Namen zu geben, wie in der That ihr zweiter Gemahl Wladislaw Hermann zwei Namen trug; oder man vermengte die zweite Gemahlin dieses Herzogs mit der ersten, welche Judith hieß; oder man legte ihr nach einer Nationalgewohnheit den Namen der ersten Gemahlin bei. Die Biographen des heiligen Otto nennen sie Judith, ebenso Papst Gregor VII. in einem Trostbriese an sie vom Jahre 1075. (Ufsermann op. Wirceb. p. 194;

Sollerius in A. SS. Jul. I, 360.) Die polnischen Geschichtschreiber (Dlugoffus, Domberr zu Kratau, Bolens altefter Geschichtschreiber (1415 bis 1480), Gallus, Alloldus) nennen fie stets Zophia (Sophia.) Sie war 1049 geboren, murbe icon als Rind im Jahre 1052 mit Konig Salomon von Ungarn verlobt, tam 1060 nach Desterreich und um 1063 nach Un-Nach der Thronentsagung ihres Gemables 1080, mit dem sie in unglücklicher Ebe lebte (nec illa nec ille conjugale foedus servaverunt, fagt Berthold bei Ropell 1. c. I, 208.) fehrte fie nach Regensburg gurud, wo fie Otto vor feiner Abreife nach Polen mahrscheinlich tennen gelernt ober überhaupt von ihr gebort hatte. Ihr Gatte murbe 1087 ermorbet. wie Engel (Geschichte bes ungarischen Reiches I, 814) und andere bezeu-Sophia tonnte also 1088 ungehindert Die zweite Che eingeben und Roman Birngibl (hiftor. Abhandl. 11, 278) gibt fich eine unnöthige Dube, fie von dem Borwurfe der Bigamie zu reinigen, indem er irrthümlich annimmt, Salomon fei erft 1105 gestorben. Bober ebenberfelbe Belehrte weiß, daß Sophia im Jahre 1091 icon gestorben, haben bie Beschichtsforscher bisher nicht ermittelt.

b.

Ebbo (I, 2) ergählt, daß Otto auf feiner Onrchreise öfter vom Abte Beinrich zu Burzburg freundlichft aufgenommen und bewirthet murbe. Rum Dante hiefur habe er ein Spital jur Aufnahme armer Reisender gegründet und damit ben löblichen Aufang zu feinen fünftigen Großthaten gemacht. Rein anderer Biograph macht hievon eine Melbung. Ift diese Spitalgrundung bennoch geschichtlich, fo mußte bas Spital für arme Reifende gemeint fein, welches Abt Eggo gu St. Stephan in Burgburg um 1095 gegrundet hat, so bag fich Ebbo im Namen bes Abtes irrt, ba nach Uffermann (ep. Wirceb. p. 194) Bermann nuter die Aebte von St. Burch: hard zu gablen fein burfte. Diefer Abt Beinrich icheint nach Uffermann 1. c. von Sophia auf ben erzbischöflichen Stuhl in Gnefen berufen worben zu fein (f. §. 3. Anm. b.) Doch auch biefe Annahme, bag bas von Ezzo gestiftete Spital gemeint fei, ftogt auf unentwirrbare Sinderniffe. Bangt die Stiftung bes genannten Spitals in Burgburg wirklich mit Otto zusammen, fo ift beffen Grundung um 1095, beren Stiftungeurfunde vom Jahre 1097 batirt ift, ein Beweis bafur, bag Otto bis jum Jahre 1095 noch in Bolen war. Bgl. §. 7. Anm. e.

Zu §. 7.

a.

Bon Rudolph von Schwaben sagt man, daß er mit drei Beibern im Ghebruche lebte, mahrend er sich von seiner rechtmäßigen Gemahlin unter dem Borwande der Untreue scheiden ließ. Go Giesebrecht 1. c. III, 145. b.

Selbst nach Giesebrechts Ansicht (l. c. III, 354.) war dieses Bersfahren des Papstes "das einzig mögliche, wenn er sich und das Papsthum in der Stellung behaupten wollte, die sie durch den Gang der Dinge genommen hatte."

c.

Der herrliche Strahlenglanz des deutschen Kaisernamens war im Berbleichen. "Die Bormundschaft erst eines schwachen Beibes, dann haderns der Bischöfe brach die innere Kraft des Reiches, ebe der junge König zur Selbstständigkeit gelangte; dann suchte er mit leidenschaftlicher Hitz, nicht ohne Willfür und Härte, die Stellung seiner Borsahren wieder zu gewinnen und erregte dadurch einen Widerstand, den er nicht zu besiegen dermochte und der ihn mehr als einmal mit dem Berlust seiner Krone besdrohte." (Giesebrecht l. c. p. 397.) Die Demüthigung zu Canossa sonnte bei heinrichs Charakter und bei der ganzen Lage der Verhältnisse weder die gewünschten Ersolge bringen, noch des Reiches Glanz und Ruhe herstellen.

d.

Biele ber angesehenften und gelehrteften Männer zogen fich aus biefen edelhaften Birren in Alöster zurud. St. Blasien und hirschau, diese berühmten Benediftiner-Abteien, wurden durch diesen Andrang genötsiget, ihre Klostergebäude zu erweitern. (Bernold. Constant. ad. a. 1091.)

в.

Die größten Kritifer fonnten bis zur Stunde nicht über das Jahr einig werden, in welchem Otto in die faiserlichen Dienste trat. Die unüberwindliche Schwierigfeit bietet Ebbo's (1, 3.) Bericht. Nach diesem Biographen soll Otto nach Sophia's Tode nach Regensburg gekommen, dort den Chorherren im Dienste Christi angehangen und von der Abtissin zu Niedermünster, einer Nichte (neptis) des Kaisers, zum Oberpropste des Stiftes aufgesiellt worden sein. Der Kaiser sei hierauf nach Regensburg gekommen, um ein hohes Kirchensess zu feiern. Bei dieser Gelegenheit habe er seine Nichte in Niedermünster besucht, den trefslichen Otto kennen gesernt, und theils durch das Lob, das die kaiserliche Nichte ihrem Oberpropste spendete, theils durch persönliche Wahrnehmung der trefslichen Sigenschaften, die an Otto erglänzten, den Entschluß gesaßt, Otto für seinen eigenen Dienst zu gewinnen. Heinrich habe, so erzählt Ebbo umständlich, seine Nichte gebeten, diesen würdigen Priester ihm zu überlassen, und die Abtissin habe unter Thränen eingewilligt.

Ebbo's Erzählung führt nun in ein Labyrinth, aus dem tein Ausgang zu finden. Hat Raiser Heinrich den Otto bei einer Festlichkeit zu Regensburg tennen gelerut und bei dieser Gelegenheit in seine Dienste genommen, fo batte bieß nur entweder im Jahre 1097 ober 1089 geichehen können. Im Jahre 1097 feierte Beinrich nach fiebenjährigem Aufenthalte in Italien am 24. Mai ju Regensburg bas Bfingftfeft. Aus biefem Grunde ift Ropte (Bert XII, 750) ber Meinung, Otto fei gu Regensburg im Jahre 1097 in faiferliche Dienste getreten. Diefer Un= nahme fteht entgegen , daß ber Raifer ben Abgeordneten ber Stadt Bamberg zu Ende bes Jahres 1102, als er ihnen feinen Rangler Otto als ihren Bifchof porftellte und biefer unter Thranen biefe Burbe ausichlug. alfo anredete: Ihr febet, welchen Ghrgeig Diefer Dann bat. Schon gum brittenmale weigert er fich. Als wir ibn zum Bischof in Augsburg erbeben wollten, bat er biefe Burbe ausgeschlagen u. f. w. Der Bijchof von Augsburg, Siegfried, mar am 4. Dezember 1096 geftorben, und nach Damberger (VII, 301.) mar ber neue Bischof Berimann von Augsburg, ber bas Bisthum um funfzig Talente gefauft batte, icon vor Oftern 1097 geweiht, also früher, als Otto in taiferliche Dienfte getreten, mahrend eine folde Erhebung boch als Belohnung für geleiftete Dienfte gelten follte.

Es mußte also Otto im Rabre 1089 an ben faiferlichen Sof gefommen fein, in welchem Jahre Beinrich bas Lichtmeffest ju Regensburg feierte. Diefes Sahr ericeint Bolfmann (Dissert, etc. p. 10-11) fur Otto's Antritt bes faiferlichen Dienstes als das geeignetfte. Allein auch Diefer Annahme fteht ein fehr wichtiges Bedenken entgegen. Im Jahre 1123 ichreibt Bergog Bolestam von Bolen an Otto und bittet ibn. bie Christianisirung Bommerns ju übernehmen. Unter andern fagt er, bag er fich noch gut an Otto's erbaulichen Banbel am Sofe feines Baters erinnere (Herb. II, 6.) Bolestam ift geboren ben 23. Dezember 1085. Bare Otto icon Anfangs Februar 1089 an ben taiferlichen Sof getommen , fo mare Boleslaw bei beffen Entfernung vom polnifchen Sofe bochftens brei Jahre alt gemesen, aus welcher Rindheit nach fünfunddreißig Jahren benn boch von einer Erinnerung nicht die Rebe fein tann, wie fie ber Bergog ausspricht. Defterreicher (bie geöffneten Archive fur Die Beichichte bes Königreichs Bapern 1, 3. p. 281) halt bafur, bag beiläufig bas Jahr 1090 ber rechte Zeitpunft fei, in welchem Otto an ben faiferlichen Sof tam, obne fich um eine Festlichfeit ju Regensburg ju fummern. Ebenso Sollerius (Boll. Jul. 1, 360.)

Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, entscheidet sich Uffermann l. c. p. 52 dafür, daß Otto circa 1093 in kaiserliche Dienste trat. Fäck (Encyclop. v. Ersch und Gruber III, 7. p. 456) glaubt, daß dieß wahrscheinlich nach dem Jahre 1096 geschah. Röpell (Gesch. Vol. I, 208) sagt gleichfalls, daß Otto bis um 1096 herum am polnischen hofe blieb. Andere, namentlich Kerz, der sehr ausssührlich (Bb. 42.) von Otto schriebgeben bequem gar keine Zeitbestimmung an. Allein jede Zeitbestimmung, die zwischen den Jahren 1089 und 1097 liegt, verstößt gegen Ebbos Bericht, da heinrich von 1090 bis 1097 in Italien weite, und des gelehrten Roman Zirngibl (Histor. Abhandl. II, 273.) Bermuthung, daß heinrich

wenigstens Einmal, und zwar 1093 nach Deutschland zurückzegangen sei und bei dieser Gelegenheit zu Regensburg ben Otto nach Ebbo's Bericht sur sich gewonnen habe, ist vom Archivar Desterreicher (l. c. I, 3. p. 272—274 und 278—280) schlagend widerlegt, ja als unmöglich nachzewiesen worden.

Das Dilemma mare allerdings unlösbar, wenn bie historifche Gemißbeit bes Ebbo'schen Berichtes nachgewiesen mare. Dieg ist aber nicht der Fall und gerade bierin findet fich die vielleicht mabre Lösung ber Schwierigfeiten. Ebbo's Bericht ift nicht historisch gewiß und tragt bas Geprage ber Unechtheit an ber Stirne. Er leibet an einem wefentlichen innern Widerspruch, in den Ebbo mit fich felbst gerath. Seinrich foll erft bei ber Festlichkeit in Regensburg Otto fennen gelernt haben. Run aber betennt Ebbo (I, 1) felbst und mit emphatischen Worten, bag bes Raisers Schwefter Cophia ihren Softaplan, ber fie als Braut von Deutschland nach Bolen begleitet hatte, oft mit Geschenken und als Bermittler in mancherlei Angelegenheiten von Polen zu ihrem taiferlichen Bruber an das beutsche Soflager gefenbet habe, bei welchen Belegenheiten er vom Raifer nicht nur nach feinen vortheilhaften Gigenschaften tennen gelernt, fondern fogar gemiffermaffen in die familiaren Berhaltniffe bes taiferlichen Gefchwifterpaares eingeweiht wurde. Bare auch fouft fein Grund vorhanden, fo mußte ichon wegen biefes mejentlichen innern Biberfpruches Ebbo's Erzählung als un= historifch, irrig ober gefälicht erscheinen.

Allein noch andere Momente zeugen von dem apotryphen Charafter ber Erzählung. Die Abtissin zu Niedermunfter, von ber Beinrich ben Dtto fich erbittet, wird eine Nichte (neptis) bes Raifers genannt. Birngibl (l. e. p. 275) weiß fogar ihren namen. Er nennt fie Beilca, und weil er (p. 274) felbst zugestehen muß, daß Raiser Beinrich IV. teinen Bruder und feine Schwester hatte, welche ibm eine neptis (Bruders ober Schwester Tochter) hatte liefern tonnen (Bgl. Berty XII, 825), fo nennt er fie eine Base bes Raifers ober neptis in mehr ausgebehntem Ginne als entferntere Bermandte bes Raifers. Gehr willfürlich wird Beilca, die boch viel später gelebt hat (bift. Nachrichten v. Regensburg 1753, p. 158), hieber gezogen, beren Berwandtichaft mit bem taiferlichen hause burch nichts erwiesen ift. Die ganze Geschichte bes Raisers mit bieser angeblichen Richte als Abtiffin von Riedermunfter ericeint als ein Rebelbild, als Bhantasmagorie, als mifflungene Photographie ber historischen Thatsache, dag ber Raifer von feiner Schwester, ber Bolenbergogin, ben Otto fich erbat. Aus ber Schwester murbe eine Richte gemacht und bie Scene bramatisch nach Regensburg verlegt.

Um Otto aus Polen wegzubringen, muß Sophia nach Ebbos Bericht geftorben sein, und zwar, wie Zirngibl (l. c. p. 274) allein es weiß, schon im Jahre 1031, damit er den verabschiedeten polnischen Hosfaplan zum Domherrn in Regensburg machen kann, ehe derselbe an den kaiserlichen Hof kommt. Rein anderer Geschichtschreiber berichtet über Sophias

Tobesjahr (Bert XII, 825) und Birngible Angabe, die Bierer (Univerfaller. XV, 539) nachschreibt, erscheint rein willfürlich. Im Borbeigeben fei bemerkt, daß Birngible Behauptung, Otto fei Domberr in Regensburg gewesen, gleichfalls ber hiftorifden Begrundung entbehrt. Gie ftütt fich lediglich auf Ebbos apotrophe Erzählung, ber (1, 3) von Otto fagt, er habe ben Chorherren im Dienfte Chrifti angehangen (Canonicis in servicio Christi adhaorens). Gelbft ber gelehrte Röpte (Bert XII, 825) ftimmt bem Archivar Defterreicher (l. c. p. 270) vollfommen bei, bag Ebbos Borte, auch wenn ber Bericht authentisch mare, burchans ben Sinn nicht haben konnen, ben ihnen Birngibl beilegt; nicht ein Domberr, bochftens ein Chorvifar tonnte baraus gefolgert merben. betont ber Bamberger Archivar, daß weder im Bamberger, noch im Regensburger Archive Die geringste Gpur fich bavon finde, Otto fei Domberr in Regensburg und Oberpropft ju Niedermunfter gewesen. Satte Otto nach Birngibl biefe beiben Stellen zu Regensburg zwei Jahre "mit exemplarischer Frömmigkeit und weiser Umficht" (Ebbo I, 5) bekleibet, und hätte diefer ausgezeichnete Mann zehn Jahre fpater ben bischöflichen Stuhl in Bamberg bestiegen, so wäre es lediglich undentbar, baß in den Jahrbuchern Regensburgs biebon gar feine Notig verzeichnet worben fein follte. iudem dadurch auf das Domkapitel Regensburg ein nicht unbedeutender Glaus gefallen mare. Ueberdieß mar um diese Beit immer ein Domherr von Bamberg Propst ber alten Kapelle zu Regensburg (l. c. p. 270), und es fand ein reger Berfehr zwischen Bamberg und Regensburg fatt. Bie hatten die Bamberger Gesandten jum Raifer sagen tonnen, als er ihnen Otto als ihren Bifchof vorstellte, fie muften nicht, wer und mober er sei? (Herb. I, 6.)

Wir tommen baher zu bem wohlberechtigten Schlusse, daß dieser ganze Ebbo'sche Bericht eine unbegründete Erzählung sei, die nach allen Seiten hin gegen die Geschichte verstoßt. Ebbo erzählt vom Hörensagen und ist ohne Zweisel fallich berichtet worden: Er hat wissentlich keine salschen Angaben gemacht, nur in der Auffassung in ihrem Zusammenhange mag er die Begebenheiten getrübt haben (Riempin l. c. p. 143). Ebbos salschen Bericht hat auch Mabilion (Annal. V, 540) nacherzählt. Köpte selbst (l. c.) ist geneigt, unserer Ansicht beizustimmen und versichert, daß Ebbo sich von größeren Frrthümern, besonders in Ottos Jugendgeschichte (l, 1—3) nicht frei bewahrt habe (Pery XII, 743), nur sindet er auch in Herbords Bericht (l, 2) einen Anstand, weil der Laiser von 1090—1097 beständig von Deutschland abwesend gewesen sei. Dieser Anstand schwindet gänzlich, wenn wir uns nach fritischer Würdigung des Ebbo'schen Berichtes zu den beiden andern Biographen wenden.

Herbord (I, 2) berichtet einfach, daß Seinrich ben ihm längst bekannten Otto vom polnischen Herzog und beffen Gemahlin sich erbeten
und, wie wohl nur mit Mühe, erhalten habe. Der Anonymus von
Pruffing (I, 5) versichert, daß Otto am polnischen Hofe in hoben Ehren

gebalten und öfter an ben Raifer gesendet worden sei. Nach mehreren Jahren habe er, reichlich beschenft, Die Erlaubnig erhalten, an ben faiferlichen Sof fich ju begeben und in des Raifers Dienfte ju treten. Otto nicht felbft diefe Erlaubnig nachgefucht, nicht felbst aus der ruhigen und ehrenvollen Stellung an einem friedlichen fatholischen hofe fich an ben gewirrvollen Sof eines gebannten Raifers gebrangt habe, ift nach feinem bemuthigen Charafter als gewiß anzunehmen. Er hat also die Erlaubniß, in faiserliche Dienste zu treten, nur aus dem Grunde erhalten, weil, wie Berbord ausbrudlich verfichert und ergangt, ber Raifer um ihn gebeten Es liegt fogar die Bermuthung nabe, bag Sophia, um bas Seelenbeil ihres Bruders beforgt, vom Buniche befeelt mar, den murbigen Briefter an ber Seite bes Raifers zu miffen, und bag fie etwa in biefer Richtung am taiferlichen Sofe in weiblich feiner Beise thätig mar. Ort, an welchem Otto den Kaiser traf, haben beibe Biographen nicht angegeben, eben weil daran gar nichts gelegen ift. Es ift also fein hinberniß vorhanden. Otto auch mahrend der fiebenjährigen Abmefenheit bes Raifers in Italien an beffen Sof tommen zu laffen, und die Schranken, welche bisher die Festlichkeiten zu Regensburg in den Jahren 1089 ober 1097 fetten, burften als befeitigt erfcheinen.

Aber selbst Ebbo scheint seiner Erzählung nicht absoluten Glauben zu schenken, indem er beifügt, so habe ihm Ultrich, der Diener Gottes, den Hergang erzählt, wie Otto an den taiserlichen Hof gefommen. Dann führt er aber auch an, daß Andere die Sache anders erzählen. Otto habe nämlich in Polen immer mehr Ruhm erworben und sei endlich vom Erzbischofe heinrich in Gnesen und von der Herzogin Sophia (Judith) für den taiserlichen Hof bestennt worden. Diese letzte Darstellung stimmt also ohnehm mit den beiden andern Biographen im Hauptpunkte zusammen, daß Otto noch bei Lebzeiten der Sophia ohne Zwischenämter in Regensburg an den kaiserlichen Hof gekommen ist.

Das mahre Jahr, in welchem Otto faiserliche Dienste nahm, möchte wohl mit Sicherheit nie mehr bestimmt werden tönnen. Es tann hier nur die höhere Wahrscheinlichkeit zu Rathe gezogen werden. Und diese böbere Wahrscheinlichkeit durfte für das Jahr 1095 sprechen, und zwar

- 1) aus äußern Gründen, indem daburch die oben berührten Schwierigfeiten beseitigt werben, die unlösbar bleiben, wenn Otto entweder 1097 oder 1089 an den faiserlichen hof fam; benn wird das Jahr 1095 angenommen, so konnte Otto im Frühjahre 1097 das Bisthum Augsburg angetragen werden, und herzog Boleslaw von Polen konnte, bei Ottos Entfernung vom polnischen hofe gegen zehn Jahre alt, im Jahre 1123 sich noch ohne Schwierigkeit an den früheren hoftaplan seines Baters erinnern;
- 2) aus innern Grunden, welche die Lage des Raifers nahe legt. Heinrich schien der Berzweiflung nahe; sein Sohn Konrad war zum könig von Italien gekrönt, ein Rebell gegen den Bater; seine Gemahlin

hatte ihn verlassen und seinem Ruse noch mehr geschabet; die Gegenparthei war mächtig; Alles schien verloren. In dieser trüben Lage war Heinrich gezwungen, mehr in sich hineinzuschauen und mehr zu Gott aufzublicken. Die Leime der Religiosität, die im Innersten seines herzens schlummerten, mußten wieder sich regen, und was konnte näher liegen, als der Gedanke an den ebenso geistig gebisdeten als tugendhasten Priester Otto, den er seit Jahren kannte? Dieser Zeitpunkt scheint auch für die religiösen Uedungen Ottos mit dem Raiser (§. 8.), von denen die Biographen erzählen, der geeignetste; denn die Noth lehrt beten.

Diese boppelten Grunde erschienen uns wichtig genug, die Ankunft Ottos am faiserlichen Hofe in das Jahr 1095 zu setzen.

Zu §. 8.

Ω

Bu biesem Prachtbaue, ber ungeachtet bes großen Schabens, ben ihm füns Feuersbrünste verursachten, in seinen Hauptumrissen noch besteht, wurde von Kaiser Konrad II. um 1030 der Grundstein gelegt. Dieser Herrscher, der den Beinamen des "Speierers" sührt, machte die Bersordnung, daß alle seine Nachfolger im Reiche wo möglich im Königschore des Domes begraben werden sollten. Dadurch hatte diese Kathedrale einen hervorragenden Hang unter den bischssichen Krichen des Reiches erlangt. Der Dom birgt das Grad von acht deutschen Kaisern und heißt daher der Kaiserdom und Speier die Todtenstadt des heiligen römischen Reiches. Der gewaltige dritte Heinrich förderte den Bau mit Energie, erlebte aber seines frühen Todes wegen die Bollendung nicht. Kaiser Heinrich IV. nahm das große Wert wieder auf und vollendete es.

Es ist ein riefig erhabener Bau von den edelsten Berhältnissen, der sich als eine gewöldte Pfeilerbasilika mit erhöhten Mittelschiffen, vertieftem Hauptchor, start ausladendem Querschiff und achteckiger Kuppel über der Kreuzung beider Schiffe zu erkennen gibt und unstreitig das großartigste Denkmal des romanischen Styles am Rheine ist. (Bgl. Molitor in K. L. X. 291.) In der neuesten Zeit erhielt dieser Bunderbau in den Freseten, mit welchen König Ludwig I. von Bayern, dieser kunsksnnige und freigebige Mecan der Künste, Chöre und Hauptschiff durch v. Schraudolphs Meisterhand schmücken ließ, eine reiche und wahrhaft königliche Zierde.

b.

Ebbo erzählt (I, 7.), daß der Kaiser seinem Sekretär auch das Bisthum Bremen angetragen habe; aber er irrt ohne Zweisel, da er diesen Antrag nicht bloß mit Umständen in Zusammenhang bringt, die der Zeitsolge widersprechen, sondern auch mit den Worten des Kaisers (Herb. I, 7) und dem Zeugnisse Ottos selbst im Briefe an den Papst Paschalis II. (ibid. 7, 9) in Widerspruch geräth. Ebbo ist überhaupt hin und wieder nicht gut berüchtet, und wenn der Mönch von Prüfting (1, 5) erzählt, daß

ber Raifer bei jeder Erledigung einer Infel bem geliebten Otto ben ehrens vollen Antrag machte, fo foll bieß wohl nur dem heiligen zu besto größerer Ehre gereichen.

c.

Dag Otto die Stelle eines Reichstanglers mirflich befleibete, miewohl leine taiferliche Ausfertigung mit beffen Ramensunterschrift vorhanben ift, burfte als ficher augenommen werben fonnen, wiewohl Ropte und Andere es bezweifeln. Denn die drei Biographen Herb. (1, 4), Ebbo (1, 3) und Priefl. (1, 4 und 6) nennen Otto ausbrucklich Rang-1er. Der Annalista Saxo (ad ann. 1102 p. 598) fagt: Robertus Epus Babenbergensis obiit, cui per Henricum imperatorem substituitur Otto Cancellarius, vir bene, ut creditur, religiosus. (Egl. Chronic. Gottwic. p. 302.) Auch Uffermann (ep. Bamb. p. 53) scheint Ottos Reichstanzleramt nicht zu bezweifeln, Bolfmann (l. c. p. 13) balt es für gewiß, und fast alle neueren Siftoriter, 3. B. Jad (Encytlop. ber Biffenich. 2c. VII, 457) tragen fein Bedenfen, ihm die Ranglermurbe que ausprechen, nur ift bes Letigenannten Behanptung in ber Beise irrig, bag ihm wegen gewandter und fluger Bermaltung biefes einflugreichen Amtes das Bisthum Angeburg angetragen murbe, ba bie Wiederbefetung beffelben in bas Jahr 1097 fällt, mabrend Otto erft im Jahre 1101 nach feiner und ber neueren Siftorifer Meinung dem Rangler Sumbert im Amte nachgefolgt ift.

Da jedoch nach Mon. Boic. XXX. 1. p. 379 im Diplom für Speier vom 11. Februar 1102 Walter als Kanzler genannt wird, biefer also bem Humbert nachgefolgt zu sein scheint, so bliebe für Ottos Kanzleramt taum ein Jahr übrig, auch vorausgesetzt, daß Walter sogleich von dieser Stelle wieder zurückgetreten wäre. Aus diesem Grunde sucht Boltmann (l. c. p. 13-15) die Annahme wahrscheinlich zu machen, daß Otto schon längere Zeit Kanzler für Italien gewesen sei, wosur jedoch gleichfalls teine historischen Belege beigebracht werden können. Unsere Ansicht, daß Otto schon 1095, während Heinrich noch in Italien weilte, an den kaiser-lichen Hof gekommen sei, würde allerdings hiesur sprechen, wiewohl es nach Herbord (I, 4) scheint, daß Otto bennoch dem Humbert in der Kanzlerwürde für Deutschland gesolgt ist.

Zu §. 9.

8.

Bolfmann (Diss. p. 17) meint zwar, diese Erzählung Ebbos könne unmöglich geglaubt werden (nullo modo credi potest.) Es ist jedoch weder ein innerer noch ein änßerer Grund vorhanden, der diese Unmögelichkeit beweist. Ebbo selbst befrästiget diese Angabe und hält es gar nicht sursauffallend, daß sogar das jugendliche Alter sich in solcher Weise änßerte, indem er darin nur einen Beweis erblickt, wie sehr Ottos Tugendglanz sich auch nach Außen verbreitet hatte. Auch der Kaiser sagt zu den Ge-

sandten von Bamberg, daß seine Anordnung, daß Otto ihr Bischof werde, von Gott komme. Bielleicht dachte er an dieses Gespräch der Anaben und sah hierin den Finger Gottes. Darin aber irrt Ebbo, daß er (I, 7. 8.) die Besetzung des Bisthums Bamberg mit der des bischsstlichen Stuhles in Bremen in unmittelbare Berbindung bringt, da doch letzteres Bisthum um ein ganzes Jahr frisher mit dem Kanzler Humbert (§. 8.) besetzt wurde.

b.

Ebbo ftellt (I, 8) die Sache in etwas anderer Weise dar. Er erzählt, daß einer der Gesandten, Graf Berenger von Sulzdach, der spätere Bogt des Klosters Michelseld, zum Kaiser sprach: "Herr, wir wissen nicht, wer und woher derjenige ist, den du uns als hirten bezeichnet hast." Die Sache ist irrelevant.

c.

Der Anonymus Priefl. (1, 6) irrt offenbar, wenn er die Sache also barstellt, als hätten die Gesandten von Bamberg, als sie vor Weihnachten am kaiserlichen Hossager zu Mainz erschienen, mit dem Kaiser über die Wahl eines Bischofs verhandelt und Aufschub begehrt, und erst dann, als sie über ein taugliches Judividuum nicht einig werden konnten, dem Kaiser die freie Ernennung besselchen überlassen. Abgesehen davou, daß die beiden andern Biographen hiersiber nichts berichten, verstößt dieser Hergang der Sache ganz und gar gegen die damalige misbräuchliche Gewohnheit, nach welcher der Kaiser schlechtin die Kirchenpräsaten ernannte.

Bu §. 10.

8.

Der Name Bamberg (Babenberga, Papinberg, Papeberg, Papenberg, Pauenberg, Pfauenberg, Pfauenberg, Pfaffenberg, Pavenberg, Babinberch) wird von Einigen vom sächsischen Papenberg—Pfaffenberg abgeleitet, weil an diesem Orte eine größere Anzahl Geistlicher und Glaubensprediger sich gesammelt habe; Andere leiten es irrthümtich ab von Baba, der Gemahlin des jüngeren Heinrich von Babenberg, da der Name der Stadt schon früher vorhanden war; wieder Andere wollen wissen, daß der Ort anfänglich der Pfauenberg, sächsisch Pauenberg geheißen habe, weil sich dort viele Pfauen aushielten. Uf sermann ep. Bamb. XIX.

b.

Diese Exemtion und die damit verbundenen Ehrenvorrechte blieben der Bamberger Kirche bis in das neunzehnte Jahrhundert herab. Zwar hatte Kaiser Karl IV. um 1365 bei Papst Urban V. es durchzusetzen gewußt, daß das Bamberger sammt dem Meißener und Regensburger Bisthum dem neuen Prager Erzbischof als apostolischen Legaten unterworsen werden sollte, jedoch wurde die ganze Sache durch Bischof Friedrich von Bamberg rischzigig gemacht. Ein gleiches Berlangen des beutschen Königs Wenzeslaus wurde von Papst Urban VI. um 1389 als ungerecht zurückgewiesen. Uffermann ep. Bamb. p. XXXV.

#### Ru §. 11.

a.

Wir halten die Worte Herbords (l. 8) "post paucos dies" mit Bolfmann (Dissert. p. 21—22) gegen Köpte (Perty XII, 753. n. 29) aufrecht und glauben, daß Otto nicht erst 1105, sondern sehr bald nach seinem Bisthumsantritt diesen Brief an den Papst geschrieben habe. Otto suchte auch 1105 noch nicht Parthei gegen den Kaiser zu nehmen, sondern der Zweck seines ersten, wie seines zweiten Schreibens gegen Ende des Jahres 1105 (Ebdo I. 10) war kein anderer, als sein Gewissen zu beruhigen und die Consekration durch den Papst zu erwirken. Daß der erste Brief post paucos dies geschrieben wurde, beweisen die Worte dessselben: nunc voro jam tertio etc. Dieß läßt schließen, daß er mit seinem Schreiben an den Papst nicht gegen vier Jahre zugewartet habe.

b.

Aus ähnlichen Gründen können wir auch mit Giefebrecht (in Bend. Gesch. II, 227) nicht annehmen, daß Paschalis II. diesen Brief erst als Antwort auf Ottos zweiten Brief (Ebbo I, 10) gesendet habe, da der In-halt desselben direkte Antworten auf Ottos dittliche Anfragen im ersten Briefe und Aeußerungen der Freude über dessen Anhänglichkeit an den päpstlichen Stuhl enthält, wie sie nur der erste Eindruck wiedergeben konnte. (Bollmann Diss. p. 22.) Damit fällt auch Köpke's Annahme (l. c.), daß dieser Brief des Papstes in die ersten Monate des Jahres 1106, und nicht schon in das Jahr 1103 zu setzen sei. Am wenigsten kaun man Damberger (l. c. VII, 486) beistimmen, der diesen Brief des Papstes im Frühjahre 1105 eintressen läßt. Auch Ussermann (ep. B. p. 56) spricht sich für das Jahr 1103 aus.

#### Bu §. 12.

. a.

Wenn Ebbo (l, 11) sagt, Otto habe auf biesen letzten Brief vom Papste eine Antwort erhalten, worin er ihn nach Kom berief, so scheint bieß ein Frrthum und die Bermuthung gegründet zu sein, daß Ebbo, weil er dieses päpstliche Antwortsschreiben nicht angeführt und basselbe nirgends sich sindet, den ersten Brief des Papstes au Otto im Jahre 1103. im Ange gehabt habe, den Herbord (l, 9) ansührt. Auch Ussermann (l. c. p. 58) irrt mit Ebbo, und Zagler (l. c. p. 5—6) ist gar der Meinung, Otto habe nur Einen Brief an den Papst geschrieben, und zwar im Herbste 1104, worauf im Frühjahre 1105, wie auch Damberger irrig annimmt, der Bapst geantwortet habe.

#### Bu §. 13.

a.

Damberger (fonchron. Gesch. VII, 501) meint, die übrigen Gesandten seinen von König Heinrich V. gurudberufen worden, "um ihm mit Sulzbed, Leben b. h. Otto.

Rath und That beizusteben, ba fein unfinniger Bater neuerdings nach bem gerbrochenen Scepter griff." Uffermann (ep. B. p. 58) behauptet, Otto fei nach feiner Saft wieder nach Bamberg gurudgefehrt, um ruhigere Beiten abzuwarten, die seine Reise nach Rom mehr begunftigen wurden. Rad (Encyflop, von Erich und Gruber VII, 458) läft ibn nach Bamberg gurudtehren und hierauf einen Brief an den Bapft absenden. Auch Röpte (Berty XII, 751) fagt einfach, Otto fei nach Bamberg gurudgefehrt. Dasfelbe behauptet Rlempin (Balt. Studien IX, 208). Diefe Annahme bürfte, da fie burch Quellen nicht unterstützt wird, nicht als haltbar ericheinen; benn Otto murbe frühestens Anfangs Marz ber Saft entlaffen und war schon am Feste ber himmelfahrt Christi (3. Mai 1106 nach Uffermann b. c. p. 58) in Rom angefommen. Es ift nicht anzunehmen, daß Otto mahrend ber furgen bagmifchen liegenden Beitfrift aus bem füdlichen Tyrol nach Bamberg und von da wieder auf demfelben gefahrvollen Bege nach Italien gereift fei, sondern vielmehr feine Reise fortgefett habe, ba ihm ja überaus viel baran gelegen mar, feine Bemiffenszweisel vor bem Papfte auszuschütten und nach mehr als breijähriger Beängstigung ben Frieden seines Bergens wieber zu geminnen. (Bgl. Bolfmann l. c. p. 25.)

b.

Aus einem Briefe bes Bamberger Rlerus an einen Bijchof (Cod. Udalr. 282) feben wir in ber That, daß Einige bem Otto unter andern Beschuldigungen auch die Simonie zum Borwurfe gemacht haben und ber beilige Mann mancherlei Berunglimpfungen ausgesetzt mar, welche fich bis gur Buth fteigerten, als fie faben, daß er im Bewußtfein feiner Unfculd es wagte, fich bei bem beiligen Bater felbst zu verantworten. hieraus erhellet zugleich, welches ber geheime Grund mar, warnm Otto fo lange zögerte, die bifchöfliche Beihe zu empfangen. Er wollte vom Bapfte felbft von ber vermeintlichen Simonie losgesprochen werben. Bu biefer Befürchtung, in firchliche Cenfuren verfallen zu fein, mar allerdings einiger Grund vorhanden. hatte auch Otto am faiferlichen hofe mackellos gelebt, fo hatte er boch diese ganze Zeit mit bem ercommunicirten Kaiser Umgang gepflogen und mehrere Jahre in feiner unmittelbaren Umgebung Dienfte geleiftet. Allerdings hatte felbst ein Canon ber Synode von Biacenga 1095 diejenigen zur heiligen Eucharistie zuzulaffen befohlen, die nur leiblich mit ben Ercommunicirten gusammenhängen (Befele Conciliengesch. V, 194); allein ber gemiffenszarte Otto fonnte fich bennoch nicht berubigen. Aus biefem Grunde hatte er fich geweigert, aus der Sand bes Raifers Bisthlimer anzunehmen, und das Bisthum Bamberg nahm er nur an unter bem Drude moralischen 3manges mit bem beiligften Entschluffe, es zu den Gugen des Papftes niederzulegen, wenn letterer es für gut finden follte. Otto hatte in feiner Bemiffenszartheit lieber auf alle Bisthumer und Königreiche ber Welt verzichtet, als Gott beleidigt und fein Seelenheil gefährbet.

١

c.

Ebbo und Priefl. (I, 7) irren, wenn fie berichten, daß Otto bei biefer Gelegenheit vom Bapfte bas Privilegium bes Balliums und ber Bortragung bes Rreuzes erhielt. Dieß geschah erft im Jahre 1111. Abt Andreas bei Gretfer (X, 588) irrt, ba er bie Bulle bes Papftes Baschalis II. vom Jahre 1111 in bas Jahr 1106 versett. Manche ließen fich durch Ebbo irre führen, 3. B. Mabillon Annal. V. 541; Jocham Bav. S. Il. 43; v. Rerg 1. c. Bb. 42, p. 300; Dr. Schröbt im R. L. VII, 910; Ottonias p. 51 und andere. Roch mehr irren aber biejenigen. welche biefe bischöfliche Confefration ichon in bas Jahr 1103 feten, wie Dr. Rion (Leben bes bl. Otto p. 20), Alban Butler (Leben ber Bater IX, 33), der überdieß den Reichstag zu Regensburg vom Rabre 1106 in das Jahr 1101 verfett; Abt Anfelm Meiller (8. Otto etc. p. 41). Ottonias l. c. Um meiften aber irrt Dabillon (Annal. V. 541), ber Ottos Confefration am Pfingstfeste zu Anagni in bas Jahr 1102 verlegt, in eine Zeit, in welcher Otto noch gar nicht zum Bischof ernannt war. Gar fehr muß es auch auffallen, wenn v. Rerg (l. c. Bb. 42, p. 300) schreibt, daß Otto nach seinem Einzuge in Bamberg (1. Febr. 1103), bebor er irgend ein Beschäft seines bischöflichen Amtes vornahm, in Begleitung einiger Beiftlichen Bamberg verließ, und ohne fich irgendwo auch nur einen Angenblid aufzuhalten, nach Stalien eilte, wo er vom Bapfte fofort zum Bifchofe geweiht murbe -, ba boch bieg erft brei Jahre fpater geschah. Ueberhaupt pflegt fich biefer gelehrte Fortsetzer der Religi= gionsgeschichte im Leben bes beiligen Otto über bie meiften fritischen Beitangaben in bequemer Beife hinmegauseten.

### Ru §. 14.

a.

So endete dieser reichbegabte salische Fürst seine lange, höchst merkwürdige und doch würdelose Regierung im kirchlichen Baune. Durch schlechte Erziehung und Umgebung auf falsche Bahnen getrieben, lange ein Spielball in den Händen ehrgeiziger, selbstslichtige Plane verfolgender Reichssürsten, die ihm häusig die Trene brachen, von schlechten Rathgebern und
geistlichen Bürdeträgern, die Roms kirchenresormatorischen Absichten und
Anordnungen grundsätlich abhold waren, zum Widerstande gegen das
Oberhaupt der Kirche ausgestachelt und öfter von der Berschung mit dem
päpstlichen Stuble zurückgehalten, sand sich der unglückliche Fürst in ein
Labyrinth hineingetrieben, aus dem er bis zum Lebensende keinen Ausgang sand. Wohl möchte es Niemand wagen, Heinrich in Allem zu entschuldigen, was die Nachwelt Schlimmes von ihm zu erzählen weiß. Mag
auch manches übertrieben, manches ohne wirklichen Grund ihm zur Last
gelegt worden sein, wie Roman Zirngibl (l. c. ll, 283—284) und von
Kerz (l. c. Bb. 37 p. 486—488) mit Nachdruck behaupten und in Heinrichs bisberiger Beurtheilung ein großes Maag von Ungerechtigfeit und Bartheileibenschaft erbliden; immerhin werben in feinem öffentlichen wie Bripatleben fo viele Anklagen aufrecht erhalten bleiben, bag bas Urtbeil ber Geschichte über ibn ein gunftiges nimmer fein tann. Aber wieberholt muffen wir betonen, daß feine Erziehung eine bochft verfehrte mar, daß es fast einem pabagogischen Bunber gleichtame, wenn fich unter allen ben Umftanden, in benen Beinrichs Jugend fich bewegte, ein gerader und fanfter, ein rechtlicher und fittlich reiner Charafter batte entwickeln konnen, und nicht einerseits trotiger Uebermuth, Barte und Graufamfeit, andererfeits gebeuchelte ober entmuthigte Selbsterniedrigung zu Tage getreten mare. Daß Seinrich, besonders in feinen vorgerudteren Jahren, Bemeife eines in ber That religiofen Ginnes gab, zeigt fein ganges Berhaltniß gu Otto burch eine Reihe von Jahren. Es ift biefer Umftand nicht befonbers auffallend; benn im gangen Mittelalter mar die religiofe Stromung eine weit tiefere, als in ben fpateren Jahrhunderten ber geistigen Berflachung, bie gulett in Judifferentismus, Materialismus und gangliche Glaubenslofigfeit auslief. Die Rirche hatte alle Berhaltniffe bis in's innerfte Mart burchbrungen, und felbst ber Awiespalt, ben die Leidenschaften gegen bie firchlichen Unordnungen banfig berbeiführten, fonnte die tief gemurzelte religiose Richtung nicht gang vertilgen. Go batte fich auch Seinrich in Ditte feiner Rampfe gegen die papftliche Bewalt einen religiofen Fond bewahrt, ben feine Leibenschaft und feine Rampfesbite gang vertilgen fonnte. Mebulich ift die Erscheinung am jetigen faiferlichen Sofe zu Baris. Die Rouflifte mit bem Bapfte haben ber wenigstens scheinbaren religiösen Bietät feinen Gintrag gethan. Befanntlich besucht ber britte Rapoleon regelmäßig Die beilige Meffe und richtet inbrunftige Gebete an die beilige Rungfrau (Augsb. Boftg. Beil. 23. 1864), wobei jedoch ber Abstand bes neunzehnten vom elften Jahrhunderte gar febr ju Bunften Beinrichs fprechen durfte. Daß Letterer ber Simonie sich schuldig gemacht, wird wohl nie in Abrede gestellt werben tonnen; benn er bat es felbft eingestanden, und Birngible (l. c. ll. 283) absolut hingestellte Behauptung, daß heinrich die Brabenben nicht um baares Gelb feilgeboten, sondern nur Gescheufe (arras) von ben nen Prabendirten angenommen habe, burfte fich wohl nicht völlig erweisen laffen. Aber ber Umftand möchte leicht überseben werben, bag gar häufig nicht er in Berfon, sondern feine Soffinge und Rathgeber es waren, die durch große Summen fich bereicherten und ben simonistischen Kompetenten die firchlichen Aemter und Burden durch ihren Ginfluß erwirften. Giefebrecht (l. c. Ill, 222-225 u. 331) gabit Falle auf, in benen der Kaiser die Durchführung der kanonischen Bestimmungen gegen simonistische Prälaten nicht hinderte und Abteien mit Zurückweisung hober Angebote an arme Dlonche verlieh. Die Ernennung bes zwar armen, aber tugenbreichen Otto jum Bifchofe von Bamberg, welches bamals bas einträglichfte Bisthum im Heiche mar, ift gleichfalls ein Beleg biegu. Faßt man aber alle Berhältniffe zusammen, so ergibt sich das Urtheil, daß

heinrich, ber bei einer zwedmäßigeren Erziehung und unter anderen Umftänden und zu einer andern Zeit ein trefflicher Regent hatte sein können, ber Aufgabe nicht gewachsen war, welche bie Borsehung ihm zugewiesen hatte.

h.

Aug. v. Druffel (in "Kaiser Heinrich IV. und seine Sohne." Regsbg. 1863) sucht zwar barzuthnu, daß heinrich V. ben Borwurf ber heuchelei nicht verdiene; allein die Beweise find nicht schlagend.

C.

Wohl irrig und zu viel ist es gesagt, wenn es (Ottonias p. 51) heißt: "Otto ging (von Anagui) nach Regensburg, wo der Kaiser (?) einen Reichstag hielt wegen der Streitigkeiten der geistlichen und welt- lichen Macht, die Otto durch seinen Muth und durch die Gewalt seiner Beredsamkeit schlichtete.

Bu §. 16.

a.

Rlempin scheint (Balt. Studien IX, 3) bloß die Benediktiner Klostersschule auf dem Michaelsberge hervorzuheben. Allein nach dem ganzen Wortlante des Berichtes vom Anonymus Priefl. (I, 31) dürfte unzweifelshaft die Domschule gemeint sein. Die Klosterschule kam erst später zum Flore, während Otto seine Thätigkeit mit der Domschule begaun.

b.

Gerade die entgegengesette Wirfung muß die jetige glaubenslose und firchenfeindliche Wissenschaft so vieler beutscher Hochschulen hervorbringen, auf welchen erklärte Feinde des Christenthums öffentliche Katheder einnehmen und die Studirenden bei aller Emanzipation von firchlicher Bucht den Glauben und die Lust zum versehmten katholischen Priesterstand verslieren mußen.

Bu §. 17.

a.

Wenn Jäck (Encyclop. 1 c. p. 459) erzählt: "Nach einem nicht glücklichen Feldzuge gegen die Bolen ließ Kaiser (?) Heinrich V. im Jahre 1110 vor seinem Zuge nach Italien den Herzog Boleslaus III. zum Friedensschluße nach Bamberg einladen, wo dieser auch sich einsand, und für die Befestigung der Eintracht die Schwester des Kaisers, Abelheid, als zweite Gemahlin erhielt;" so ist dieses völlig unrichtig. Diese Zusammenstunft in Bamberg hat niemals statt gefunden, und ebenso falsch ist die angesügte Nachricht von der fraglichen Heirach. Boleslaus hat nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Agnes, die eine Tochter Leopolds von Desterreich und der Agnes, Schwester Königs Heinrich V. war, als zweite Gemahlin Salome, die Tochter Henrichs, Grasen von Bergen, geheirathet. Bgl. Röppel Gesch. Pol. I. 250.

b.

Boltmann (Dissert. l. c. p. 31) sagt, daß Stenzel (II, 325) diesen Brief irrig in das Jahr 1116 gesetzt hat, und beweist diese Behauptung aus den Worten: quod tempus hie mis acceptabile etc., welches nicht auf die Römerfahrt Heinrichs im Jahre 1116, wohl aber auf den ersten Römerzug im Jahre 1110 passe. Dieser Beweiß beruht aber auf einer bestrittenen Leseart, indem Gretser (X, 672), Ussermann (cod. prob. 69), Migne (Patrolog. T, 173. p. 1326) und andere lesen: quod tempus habemus acceptabile etc., wodurch Volkmanns Peweisssührung abgeschwächt wird. Es ist übrigens höchst wahrscheinlich, daß dieser Brief dem Jahre 1110 angehört, in welchem Heinrich noch unbedingtes Bertrauen in Ottos aufrichtige Anhänglicheit gesetzt hatte.

C.

Das Ballium ift eine weißwollene mit Rreuzen burchwirkte Binbe, welche ringformig die Schultern umgibt und von welcher zwei Bander, vorne und hinten, herabhangen; von den 4 eingewirkten ober ausgestickten Rrenzen befinden fich je zwei auf diefen Bandern. Es ift ursprünglich ein Bestandtheil ber Bontifitalfleibung bes Papftes, abulich bem Schulterfleibe bes jubifden Sobenpriefters (Erob. 28, 4) und wird jett ben Erzbifchofen als nothwendiges Zeichen ihrer Jurisdiktion und Theilnahme an mehreren oberhirtlichen Rechten bes Papftes ertheilt; es ift bemnach ein Symbol ber apostolischen Stellvertretung. Es murbe in fruberen Zeiten auch öfter einfachen Bifcofen verlieben, um ihnen einen besondern Beweis bes Bertrauens von Seite bes heiligen Stuhles zu geben und ihr Ansehen zu erhöhen. So hat schon ber beilige Bapft Leo IX. im Jahre 1053 bem Bijchof Hartwich von Bamberg für brei Festtage im Jahre bas Pallium verliehen (g. 10), und Otto erhielt jett die Auszeichnung, fich bes Palliums an 8 Festtagen zu bedienen, nämlich: am Ofter- und Pfingftfeste, an Beihnachten, am Feste ber beiligen Apostel Betrus und Paulus und bes heiligen Martyrers Dioupfius (9. Oft.), am Jahrestag ber Confefration und an ben Rirchweihfesten.

Die mystische Bedeutung des Palliums hat schon Leo IX in seinem Brebe an Bischof Hartwich sehr schön ausgesprochen: "Der Glanz Deiner Sitten soll mit der Ehre dieses Aleides übereinstimmen. Dein Leben soll eine Regel für Deine Untergebenen sein. Hat sich Trägheit bei ihnen einsgeschlichen, Dein Leben soll sie auspornen; in Deinem Leben sollen sie schauen, was sie nachzuahmen haben, in der Betrachtung Deines Lebens sollen sie stebens sollen sie stebens sollen sie steben wachsen, auf daß ihr erbauliches Leben nach Gott als Dein Berdienst erscheine. Dein Herz soll daher weder das Glück, das dem irdischen Sinne schmeichelt, erheben, noch das Unglück niederbeugen, sondern was auch immer kommen mag, mögest Du durch die Krast der Geduld überwinden. Bei Dir soll weder Haß, noch unbescheidene Gunst Butritt sinden. Gegen die Armen sei barmberzig, da die Tugend mitsei-

big ift. Den Unterdruckten fiebe Deine Bertheibigung zur Seite, ben Unterdrückern widerstehe mit gemäßigtem Ernste. Begünstige Niemanden gegen die Gerechtigkeit, verachte Niemanden, der mit Recht sich beschwert. In Dir soll die Gerechtigkeit erglänzen, damit nicht die Macht des Reichen den Berdacht errege, als ob wir auf Gründe gegen die vernünstige Billigsteit hörten, noch der Arme wegen seiner Niedrigkeit den Muth verliere, auf daß Du Dich mit Gottes Gnade als einen Mann bewährest, wie der Apostel besiehtt: "Ein Bischof muß untadelhaft sein." (1 Tim. 3, 2.) Ussermann l. e. cod. prob. 34.)

In ähnlicher Beise schilbert auch Bapft Paschalis II. die mystisch Sebeutung des Palliums im Breve an Otto: "Dieses Kleides Shre ist Demuth und Gerechtigteit. Erzeige Dich also von ganzem Herzen im Glücke demüthig, im Unglücke gerecht und muthvoll, den Guten liebreich, den Bösen widerstrebend; begünstige nie Jemanden gegen die Gerechtigkeit, unterdrücke Riemanden, der für die Bahrheit spricht; übe Berke der Barmsberzigkeit nach Bermögen, ja wünsche mehr zu thun, als Du vermagst, leide mit den Kranten, freue Dich mit denen, die sich wohl besinden, halte fremden Schaden sur Deinen eigenen, freue Dich über fremde Freude wie über die eigene; strafe die Laster mit liebevolzer Strenge, fördere die Tugenden, indem Du die Gemüther der Zuhörer erweichest. Das ist, gesliebter Bruder, die Bürde des verliehenen Palliums; bewahrest Du sie sorgältig, so wirst Du inwendig besitzen, was Du äußerlich empfangen hast." (Ussermann 1. c. sod. prod. 65.) Ueber die Bereitung wie über nähere Ausschlisse dinschlich der Pallien siehe Phillips im R. E. VIII,60—63.

Bu §. 19.

Reischt (K. E. I, 598) und Jocham (Bav. S. p. 48) sagen, daß diese Kirchweihe am 3. April 1111 statt gefunden. Dieß ist einsach unsmöglich aus dem Grunde, weil Otto in diesem Jahre am 13. April bei der Kaiserkrönung Heinrichs V. zu Rom anwesend war, und zwei Tage päter vom Papste den erweiterten usus pontificalium erhielt. Die Einsweihung der Kirche kann also wohl erst später geschen sein. Das Berssehn schen schen schen schen schen schen schen schen kann 3. April 1081 der Brand stattfand.

Bu §. 20.

8.

Battenbach (Geschichtsquellen 2c. p. 308) halt es für wahrscheinlich, daß Edarb (Ekkehard), ein Mönch zu St. Michael in Bamberg war, da er zu seiner Belt-Chronit besonders Hanbschriften des Bamberger Rlosters auf dem Michaelsberg benützte. Edard genoß Ottos vorzügliches Bertrauen und ftarb 1125.

Das Benebiktinerkloster Aurach (Urneum, Urnugia, Aurach) erhielt sich nur bis nach der Mitte bes 16. Jahrhunderts. Als der Bauernkrieg

in Franken wüthete, wurde 1525 unter andern auch dieses Kloster geplündert und kam durch die stets wieder hereinbrechenden Kriegssurien in gänzlichen Bersall. Bischof Melchior von Würzburg gab 1557 dem verwaisten Kloster den Mönch Jodoch aus Schwarzach als Abt. Bischof Friedrich seite 1559 den disherigen Abt Leonard von Schwarzach als Abt zu Anrach ein, der aber die Güter beider Klöster vergendete und balb wieder abgesetzt wurde. Die Mönche zerstreuten sich, das Kloster stand leer, und die Einstünste wurden der bischösslichen Schaskammer einverleidt. Bischof Johann Gottsried wollte das Kloster später wieder herstellen; als er es aber an einem passenderen Orte errichten wollte, und das Gebäude bereits sich erhob, starb er und das Werk sand feinen Bollender. (Ussermann ep. Wirced. p. 417—418.)

b.

Die Matritel bes Bisthums Regensburg von 1863 nimmt hiefür (p. 499) das Jahr 1117. Auch ist Hund (Metrop. III, 85) im Fresthume, wenn er meint, daß vorher wirklich schon Canonici seculares sich da befunden, während die Billa nur den Kanonitern der alten Kapelle eigenthümtlich gehörte, und ebenso irrig ist es, wenn er behauptet, daß Otto 1122 Prüsting den Prämonstratensern übergeben habe. (Mon. Boic. XIII, p. IV.

c.

Prüsting (Privilegium, Bruveningen, Prusiningen, Pruslingen, Brislingen, monast. Prislingense, Prüstening, Prüsting) hatte aufänglich vom Kloster St. Emmeram in Regensburg manches zu leiden. Erminolds Liebe und Freundlichkeit dämpste den Neid und brachte das steundschaftlichste Berhältniß zu Staude. Dabei war er streng kirchlich gesinnt. Als Kaiser Heinrich V. im Jahre 1118 mit großem Gesolge dem Kloster Prüsting einen Besuch machen wollte, ließ Erminold alle Thore schließen und verweigerte ihm flandhaft den Eintritt, weil er exsommunicirt wäre. (Vita Erminold dei Pert XII, 485—486.) Im Jahre 1648 wurde das Kloster von den Schweden verwisset, hob sich aber wieder, dis es unter dem hochderühmten Abte Rupert Kornmann der allgemeinen Sestularisation zum Opfer siel. Bergleiche Matrikel l. c. p. 499. Orisginel ist die Ableitung des Namens dei Oefele II, 502 von: "das man prüsen soll," was jedoch bei der damals lateinischen Sprache nicht wabricheinlich ist.

d.

Es befand sich schon vor der Umwandlung des Schloßes in ein Klosfter eine Kirche zu Mallersdorf (castrum Madelhardi, Madelhartesdorf, Madelhartestorph, monast. Mallerstorphense), dessen Hauptaltar der heitige Wolfgang, Bischof von Regensburg, eingeweiht hatte. (Oesele I. 178. Mon. Boic. XV, 255.) Dieses herrich gelegene Kloster

ist gleichfalls bei ber Sekularisation 1803 untergegangen. Die prächtige Abteikirche ist jeht eine Filialkirche ber Pfarrei Westen, und in den Kloskerräumen besindet sich das königliche Bezirksamt und das königliche Rentamt. (Bergleiche Matrikel 2c. p. 499.)

e.

Die Angaben in Betreff biefes Rlofters (Hosterhoven, bentzutage Damenftift genannt) find bei ben Auftoren fich fehr miberfprechend. Große Bermirrung berricht binfichtlich bes baperifden Bergogs Beinrich, ber mit seiner Gemablin baselbst begraben murbe. Die Matritel bes Bisthums Baffau nennt ihn Beinrich IV. von Bagern, und irrt in ber Annahme, daß diefer Ofterhofen ben Bramonftratenfern eingeraumt habe. (p. 224). Es fann fein anderer fein, als ber zweite Begründer Beinrich V., Sund (Metr, III, 5) nennt die Ranonifer baber 1026 gestorben ift. selbst Augustiner, ba boch nachgewiesen ift, bag bie Canonici regulares S. Augustini por bem Ende bes elften Jahrhunderts nicht bestanden. fobin Canonici sae culares angenommen werden muffen. (S. Leben bes heiligen Gotthard p. 246.) Derfelbe Frrthum findet fich in der Bavaria (I, 1143), wo es beißt, daß das Kloster von Herzog Beinrich 1002 ben Augustiner Kanonikern eingeräumt wurde. Richt 1138, wie es l. c. beißt, sondern icon 1127 bat Otto von Bamberg die Pramonstratenser "Als im vorigen Jahrhunderte bie Schulbenlaft bes Stiftes für baffelbe unerschwinglich murbe, faufte bie Rurfürftin Marianne Sophie 1783 die Rlostergüter und fundirte barauf die Gintunfte des adelichen Damenftiftes; die Monche murben penfionirt ober in andere Rlofter 1814 murbe die Pflegschaft bes Damenstiftes aufgehoben und die Berichtsbarfeit beffelben, und 1833 auch Dominicalien, Rechte und Realitäten bom Staate eingezogen. In neuester Beit ging Ofterhofen an bie englischen Fraulein von Altötting über, wo ein blübendes Dabchen - Inftitut besteht." Ibidem.

f.

Reinersborf (Regenheresthorff, Regenstorf, Reginstorff, Reyndorp, Reginisdorf, Reinsdorf) hatte sich später nur mit Mühe gefristet und wurde um 1191 der berühmten Bursfelder Congregation einverleidt; allein bald nachher hatten sich die Mönche zerstreut und das Kloster ging in profanen Besit über. Uffermann ep. B. p. 71—72.

g.

Bu Schwarzach (Münsterschwarzach) Landgerichts Dettelbach, war bis 1803 eine Benediktinerabtei. In den Hallen berselben, wo früher die Klosterstille herrschte, bewegen sich nun die Maschinenräder einer Papierssarit, worin das einst so berühmte Papier ohne Ende fabrizirt wird. (Neuer bayrischer Kurier 1864 p. 603.)

b.

Das schon in der Mitte des siebenten Jahrhunderts gegründete und gegen bas Ende bes zehnten Jahrhunderts burch bie Beft fast gang ausgeftorbene, vom Grafen von Calm ganglich beraubte und vierundfechzig Jahre leer ftebende Rlofter Birfchau in ber ehemaligen Diogefe Speier zwischen ben Städten Calm und Liebenzell murbe auf Befehl bes beiligen Bapftes Leo IX. vom Entel bes Rlofterraubers unter Androhung bes Bannes wieder hergestellt und fam unter bem von St. Emmeram in Regensburg postulirten Abte Bilbelm wieber in Aufnahme. ihm wurde 1071 der Klosterbau vollendet. In nie dagewesener Herrlichfeit stieg auch ber geistige Bau bes Rlofters empor. Bon allen Seiten zogen Eble, Belehrte und Reiche berbei, unter bem frommen und in allen Renntniffen , Runften und Wiffenschaften unterrichteten Abt Wilhelm ber Welt zu entfagen und Gott zu bienen; bald tonnte er ftets hundertundfunfzig Monche um fich haben." Die Monche mußten fich in Sand- und literarische Arbeiten theilen. Bilbelm führte bie Cluniacenferregel ein, welche ichon vorher in bochfter Wirtsamteit und Bluthe mar, (bie Cluniacenfer neunt S. Giesebrecht die Jesuiten bes zehnten Jahrhunderts, Diefe gefürchteten Cluniacenfer!) - und Birichau murbe ein Mufterklofter, bon bem manche Klofterreformatoren ausgingen. Wilhelm ftarb am 4. Juni 1091 im Rufe ber Beiligfeit. (Schröbt im R. L. V, 213-215.)

i.

Jad (Encyclop. 2c. VII, 466) sett das Aufgeben ber Amorbach'schen Lebensweise und die Einführung der Hirchauer Regel, sowie die Bermehrung des Ordenspersonals, vermuthlich nach dem Borgange von Hoffmann (Annal. ep. B. III, 63) erst in das Jahr 1136; jedoch ohne allen historischen Grund.

k.

Banz (Banthum, monast. banthense ober banzense) blühte nun frästig sort. Hier ist ein Frethum zu berichtigen. Einige sagen, Balbuin sei aus dem Kloster Prüsting nach Banz berusen worden. Dieß ist offenbar irrig. Im näntlichen Jahre 1114 wurde zu Prüsting Abt Erminold eingesetzt. Erminold und Balbuin waren Mönche von Hirschau. Es mochte Balbuin den Erminold nach Prüsting begleitet, dort einige Zeit verweilt und erst später sich nach Banz begeben haben, wodurch der erwähnte Irrthum entstanden sein dürste. Im Laufe der Zeit trasen das Kloster manchersei Unställe. Unter Abt Johann III. wurde es 1505 ein Raub der Flammen. Es wurde schnell wieder ausgebaut. Der zwischen den Bischösen von Würzburg und Bamberg seit langer Zeit anhängige Streit wegen des Oberausststion über das Kloster dem Bischose von Bürzburg, die Oberaussischtion über das Kloster dem Bischose von Bürzburg, die Oberaussischtion über das Kloster dem Bischose von Bamberg zuster

ben follte. Roch waren feit bem Brande nicht alle Rloftergebaube wieber bergeftellt, als im Bauernfriege 1525 Alles wieber vom Grunde ans gerftort wurde. Abt Johann suchte ben angerichteten Schaden wieder nach Kräften zu beseitigen, erlag aber um 1529 den vielen Drangsalen, so daß sein Nachfolger Alexander nur von zwei noch übrigen Konventualen gewählt werden tonnte. Diefer große Abt opferte fich gang ber fcweren Aufgabe ber Restauration bes Alosters, führte die Gebäude wieder auf, ftellte bie Klofterschule wieder ber, die in Balbe einen hoben Auf gewann, und grundete eine ichone Bibliothef mit auserlesenen Buchern, um feine Monde vom tragen Dlukiggange abzuhalten und in den nothigen Biffenfchaften auszubilden. Doch bie Monche gingen auf biefe eblen Abfichten ihres weisen Abtes nicht ein und viele gingen zur neuen Secte ber Reformation über. Alexanders Nachfolger Georg I., Truchfeg von Benneberg, wurde um 1568 Protestant und nahm eine Frau. Jest ftand bas Klofter, das feit Langem nur Aebte vom Abel hatte, gang leer und murbe von Laien administrirt. Um 1575 mußte auf Befehl bes großes Julius, Bijchofs von Burgburg , ber madere Johann IV., Abt von Schwarzach, die Reform wieder übernehmen, und von nun an erscheint die herrliche Stiftung wieber im fteten Aufschwunge begriffen, bis auch fie ihm Jahre 1803 der allgemeinen Secularisation jum Opfer fiel. Uffermann op. Wirc. p. 315 325.

### Bu §. 21.

a.

Wenn Jocham (Bav. S. II, 49) sagt, daß durch das Erdbeben 1117 die herrliche Bastista auf dem Michaelsberge zusammenstürzte, bei dem Einstürzen der Säulen und des ganzen Baues (auf Otto's Gebet) kein einziger Mensch Schaden litt, und der Schutt mährend des Winters liegen blieb; so verstößt diese Darstellung gegen die angeführte Hauptquelle (Ebdo I, 22). Unrichtig ist auch, wenn es ebendort (p. 51) heißt, die Kirche sei am 30. August 1120 eingeweiht worden.

Bu §. 22.

a.

Bir haben ben Inhalt bieses Parapraphen, wofür sich im Biographen eine Zeitangabe nicht findet, hier eingeschaltet. Uffermann (ep. B. p. 65) und nach ihm Sprenger (l. c. p. 155) behaupten zwar mit Bestimmtheit, diese Begebenheit salle in das Jahr 1112; allein sie geben nicht den geringsten Beweis hiesilr an. Der gelehrte Köpte (Pertz XII, 767) bemerkt ganz richtig, daß sie zwischen den Jahren 1112 und 1123 sich ereignet haben müße, während welcher Zeit Wolfram Abt zu St. Michael war. Näheres läßt sich mit Gewisheit nicht bestimmen. Daß sie aber schon in das Jahr 1112 zu setzen sein sollte, dürste nach den Umständen schlechthin als unannehmbar erscheinen, weil die eigenkliche sittliche

Umwandlung bes Klosters erst vom Abte Bolfram (1112) batirt, und benn doch einige Jahre verstoffen sein mußten, um in Folge des herrlichen Ausschunges dieses Stiftes in Otto den Bunsch erklärlich zu machen und zuletzt den Entschluß zu rechtfertigen, einer so blühenden Corporation persönlich anzugehören. Bolltommen stimmen wir daher der Ansicht bei, die Jäck (Encyclop. VII, 460) ausspricht, daß Bischof Otto sich nicht nur über die gute Zucht auf dem Michaelsberge (seit 1112) freute, sondern auch später einmal, während einer schweren Krantheit, den Borsatsfaßte, sich diesem Kloster einverleiben zu lassen.

Ru §. 23.

a.

Daß Michaelfeld (Michelvelt, Michilvelt, Campus Michaelis, monast. Michaelfeldense, Michaelfelda, Michaelfeld) für zwölf abeliche Mönche gestiftet wurde, wie Bruschius, Meiller und andere behaupten, läßt sich urkundlich nicht erweisen; gewiß aber ift, daß manche adeliche Jünglinge dem Convente sich einverleibten, wie es im Mittelaster hänsig geschah und dies insbesonders im Benedistinerstifte Banz der Fall war. Im Laufe der Zeit hatte Michelselb viel von den Bögten zu leiden. Gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts war es, nachdem ein mißrathener Mönch aus Bosheit sast alle Oeconomiegebäude des Klosters in Brand gesteckt hatte, so tief gesunsen, daß die wenigen vorhandenen Mönche nicht mehr gensigenden Unterhalt fanden und Abt Theodorich einen Mönch entslassen nungte, um sich selbst durch die Barmberzigseit anderer Klöster sein Fortsommen zu suchen.

3m Jahre 1429 murbe bas Rlofter von ben Suffiten ichredlich mitgenommen, die Saatfelder murben verwiiftet, die Rloftergebaube in Brand gestedt, die Gloden und die gange innere Rircheneinrichtung gerftort. Satte es von ba an ein außerft fummerliches leben gefriftet. fo fiel es endlich im sechzehnten Jahrhundert ber Reformation völlig jum Opfer. Bon 1544 an fomoly ber Convent ftets mehr zusammen, fo dag nur mehr vier Religiofen , und nach Abschaffung ber abteilichen Burbe und Einführung eines Abminiftrators gulett nur noch Gin Mouch borbanden Der alles Ratholifche unterdrudende Protestantismus in ber Oberpfalz tonnte die wenigen , ihrer Rirche treu anhängenden Göhne bes beiligen Benedikt ju Michelfelb zwar nicht fogleich unter bas Joch beugen; als aber um 1569 ber lette Religios, ber mit feinen Brilbern unter unfäglichen Bedrängnissen ftanbhaft im Glauben ausgeharrt hatte, aus bem Leben geschieden mar, murbe alles Ratholifche mit ber Burgel ausgerottet und bas Klofter ein halbes Jahrhundert eine Beute bes Protestantismus, balb ber lutherifchen, balb ber falvinifchen Gette zum Spielball bienend. Doch ber Phonix follte wieber aufleben.

Als die Oberpfalz im Jahre 1621 von Raifer Ferdinand II, erobert und bem Antfürsten Maximilian I. von Bayern gur Abminiftra-

tion übergeben worben mar, begann ber tatholische Glaube in biefen Gegenden allmählig wieder aufzuleben. Es war bieg bas Wert bes großen baperifchen Rurfürsten, ber wie eine eherne Mauer als Schützer ber tatholifchen Rirche in feinen Landen fich bemahrte. Es murben Ginleitungen getroffen, nebst andern Rloftern auch Michelfeld wieder herzustellen, aber erft unter seinem Sobne Ferdinand Maria, nachdem es noch in ben Jahren 1633 und 1634 von ben Schweben fo ganglich verheert worben war, daß ber Administrator feine Wohnung mehr hatte, fonnte es wieder bergeftellt und bem beiligen Dienste geöffnet werben. Am 10. Dezember 1661 wurden vier Benediktiner aus Oberaltach in Niederbagern unter ihrem Dbern Dominitus Cafar introducirt und vom Rurfürsten alle früheren Güter bem Rlofter wieder herausgegeben. Allein es mahrte noch einige Beit, bis die neue Pflanzung fich wieder befestigen tonnte. Dominitus mußte es abministriren und nach turfürftlicher und papftlicher Beftimmung eine Summe von zwölftausendfiebenbundertundzweiundzwanzig Bulben an die Rathebralfirche ju Regensburg bezahlen, ebe bas Rlofter an seinen eigenen Aufschwung benten tonnte. Um ihm bei folder Schulbenlaft aufzuhelfen, murbe es 1684 ber bagerifchen Benediftiner = Congregation einverleibt. Die congregirten Aebte beschlogen endlich 1695, bem Rloster wieder einen Abt zu geben, und da wegen der geringen Augahl ber Religiosen eine tanonische Bahl nicht möglich mar, raumten fie bem Abte von Oberaltach die Bollmacht ein , einen Abt zu ernennen. Diefer ernannte ben bisberigen Abministrator bes Rlofters. Albert Stockl von Dberaltach, ju biefer Burbe, ber aber megen ber Schwierigfeiten, bie ber Bijchof von Bamberg gegen biefe Ernennung erhob, in Folge papftlicher Entscheidung erft am 1. Mai 1700 bie abteiliche Benedittion erhalten founte.

Albert war nach hundert Jahren wieder der eiste Abt von Michelfeld, hatte aber in Folge der Exemtionsstreitigkeiten und der vielen Schwierigkeiten, die mit der Wiederherstellung der Röstergebäude und der liegenden Gründe verbunden waren, sowie durch die Trübsale, die Michelseld im spanischen Erbfolgekriege zu leiden hatte, sich veranlaßt gesehen, um 1706 die Abtwürde niederzulegen. Erst unter seinem Nachfolger Wolfgang aus dem Kloster Tegernsee, einem äußerst thatkräftigen, höchst wissenschaftlich gebisdeten und religionseifrigen Manne, begann Michelseld den alten Glanz wieder zu gewinnen. Er selbst predigte häusig dem Bolke in der Klosterstriche, deren Bau er vollendete und die er herrlich aussichmückte; die Wissenschaften blübten in der Weise auf, daß die Congregation das Kommunstudium nach Michelselb verlegte. Nach überaus rühmlicher Führung des abteilichen Hirtenstades legte er, vom Schlage berührt, 1721 seine Würde nieder und starb tief betrauert noch im nämlichen Jahre.

Sein Nachfolger Heinrich aus St. Emmeram in Regensburg, ein vortrefflicher Abt, war viele Jahre die Seele der Congregation, beförderte die Wissenschaften, bob die Einkunfte des Klosters und starb im Berufseifer bei dem Generalkapitel der Congregation zu Benehiktbenern 1738. Nachdem noch die Aebte Marianus und Aegydius mit Ehre und zum Nuten der ganzen Congregation dem Kloster vorgestanden, schloß die Reihe der Aebte dieses Klosters, das gleichfalls der sogenannten Sekularisation zum Opfer siel, der berühmte Abt Maximilian Prechtl, der um 1800 einstimmig gewählt, nach 1803 durch viele wissenschliche und apologetische Schriften großen Ruf erlangt hat und am 13. Jänner 1832 gestorben ist. Ussermann ep. B. p. 318—346; R. L. VII, 645.

b.

Theres (Sinterishusen, Thareisa, Tharissa, Tharassa, Therisia, monast. Tharisiense) hatte zur Zeit der Resormation und im Bauernstriege viel zu leiden und erlag am Ansange des neunzehnten Jahrhunderts dem allgemeinen Loose der Sekularisation. Uffermann ep. Wirc. p. 306-310.

c.

Albersbach (Alrispach, Alderspach, monast. Alderspacense, Alderspacum) erhielt um 1140 (Mon. Boic. V. 297-311) von vielen Brivaten große Bermachtniffe und Schenkungen, und ber Propftei schien auch in materieller Sinficht eine forgeufreie Butunft gefichert. Aber Otto's letter Bille murbe icon nach fieben Jahren nicht mehr beachtet. Egilbert, fein Nachfolger auf bem bischöflichen Stuble zu Bamberg, bieg mit Ginftimmung bes Bifchofs Regimbert von Paffan um 1146 Die Ranonifer bes beiligen Anguftin nach Reichersberg am Inn überfiedeln und übergab Albersbach bem bamals in jugendlicher Frische aufblühenden Orden des heiligen Bernhard. (Mon. Boic. V, 292.) Albersbach ward nun eine Ciftergienfer Abtei, bilbete ben hauptfit biefes Orbens in Altbapern (Bavaria I, 1168) und verfiel 1803 ber allgemeinen Sekularisation. — Freig ift 1127 als Gründungsjahr angegeben in Bavaria l. c. und wenn die Matrifel bes Bisthums Baffau (p. 47) das Jahr 1139 hieffir bezeichnet, fo verwechselt fie die Aufbefferung bes Stiftes burch Otto mit ber erften Grundung im Jahre 1120. And murbe die Umwandlung in ein Cisterzienser Rloster nicht 1150 (ebenbort l. c.), sondern schon 1146 vorgenommen (Bavaria l. c.).

d.

Ensborf (Ensdorssium, inonast. Ensdorsense) buibte bis zur Zeit ber Reformation. Unter Abt Friedrich III. braunte das Klofter sammt ber Kirche, allen Oeconomiegebänden und vierundzwanzig andern Hänsern ab, wobei die sieden großen Gloden zerschmolzen. Friedrich begann das Kloster und die Rirche wieder aufzubauen und suchte den Schaden nach Kräften gut zu machen, flarb aber schon im Jahre 1521. Als der vierunddreißigste Abt Sebastian 1525 sein Amt niederlegte, durfte fein Abt mehr gewählt werden. Es folgten sich nacheinander Administratoren, und

als der protestantische Markgraf von Baireuth die zu Ensdorf gehörige Propstei Lindenhard sekularisitet hatte, kam die Abtei selbst in die Hände der akatholischen oberpfälzischen Herzoge, und die Benediktiner mußten ihr geliebtes Aspl räumen. Erst Kurfstrst Ferdinand Maria von Bayern, der die oberpfälzischen Klöster wieder herstellte (s. vorher Ann. a.), sührte die vertriebenen Söhne des heiligen Beuedist wieder nach Ensdorf zursick. Abt Auselm vollendete den von Friedrich begonnenen Neubau des Klossters und der Kirche, welche der Beihbischof Gottsried Langwart von Simmern 1717 einweihte. Auch Ensdorf erlag der sogenannten Setularisation. Meister Mundi miraculum sou S. Otto etc. p. 419—420 und 427. Matrikel des Bisthums Regensburg p. 498.

e.

Bahricheinlich icon auf Beranlaffung bes beiligen Otto murbe ber Bau der berrlichen Rlofterfirche ju Deggingen begonnen. zweiten Salfte des funfzehnten Jahrhunderts murde die Rundapfis entfernt und ein Bresbyterium im gothischen Style angebaut. Im Jahre 1515 brannte das Rloster ab und auch die Rirche aus; aber die Hauptmauern, felbst das Gewölbe ber Seitenschiffe und das Presbyterium blieben erhalten und erhoben fich wie ein Phönix aus den Flammen. ber zweiten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts murbe bie Rirche innerlich in den damals beliebten Styl umgewandelt, mit herrlichen Fresken geschmudt, bie, mas Farbenpracht und Ausführung betrifft, die Rirche vortrefflich schmifdten, sowie die an gehn Pfeilern der Artaden bes Mittelschiffes angebrachten Altare, wenn auch im Bopffiple ausggeführt, einen impofanten Anblick gemährten. Das Stift verfiel ber allgemeinen Setularisation und ging als Entschädigung an ben Fürsten von Dettingen-Ballerstein über. Babriceinlich vernachläftigt erlitt bas ehrwürdige Gottesbaus am 24. Juli 1864 burch einen Durchbruch bes Gewölbes bes Seitenichiffes argen Schaben. Augsb. Poftg. v. 4. und 11. Auguft. 1864.

Bu §. 24.

a.

So bachte und sprach ber heilige Otto über die Zeitgemäßheit der Klöster. Wie denkt und spricht der Liberalismus der Gegenwart hier- über? Die Klöster, sagt er, sind nicht mehr zeitgemäß. Und er hat von seinem Standpunkte aus volltommen Recht. Die Klöster passen nicht in sein System, das das Christenthum zur Seite schiebt und von demselben sich gänzlich zu emancipiren strebt. Die Klöster, als die eigentlichen Pflanzschulen der Heiligkeit, in welchen die Kerntruppen des Streitheeres Christi gebildet werden (Encycl. des Papstes Pius IX. vom 17. Juni 1847) müssen dem glaubenslosen und kirchenseindlichen Fortschritte der Gegenwart als ein enormer Anachronismus, als ein erschreckender Hemmschuh der mit aller Macht in persidester Weise ange-

ftrebten Entdriftlichung ber Bolter ericheinen. Liberaler Fortschritt und flösterliche Institution find zwei Bole, Die fich nothwendig gegenseitig abftoffen. Und bennoch find bie Rlöfter ju allen Zeiten und in allen driftlichen Lanbern geitgemäß und muffen zeitgemäß fein, weil fie mefentlich im Christenthume begrundet find und fogar als die Bluthe bes driftlichen Lebens betrachtet werben mugen. Wo immer ber Baum ber driftlichen Rirche gepflanzt murbe, Wurgel faßte und nur mit einiger Freiheit und Gelbstflandigfeit fich entfalten tonnte, ba trieb er auch ftets biefe Bluthen bes religiofen Lebens, wie ja bie Lebre von ben evangelischen Rathen ein integrirender Theil bes geoffenbarten Chriftenglaubens ift. Diefe Lebre muß baber ju jeber Beit befolgt werben tonnen, folglich geitgemäß fein. Bugleich ift es ein unumftöglicher Erfahrungsfat, bag fo oft bie Rlöfter, biefe auf ben evangelischen Rathen fich grunbenben Schöpfungen, von benen bie Cultur und Bolfsbilbung im driftlichen Ginne pon jeber ausging und erhalten wurde, ber Bernichtung anbeimfallen. auch ber wirklich driftliche Ginn im Bolle allmählig abuimmt und endlich erftirbt. Bal. Sift, polit. Bl. LV, 641.

Bu §. 25.

a.

Pomorani (Pomorjane Rest., aus po, more, Meer), die Anwohner der Ostee von der Oder bis zu den Aisten (nach Zeuß die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837 p. 663), oder, wie Herbord (II, 1) sagt, vom slavischen pommo = neben, bei, und moriz = Meer, daher Pommerania, gleichsam Pommorizania.

b.

In Urfunden kommt der Name Cassubitae, Cassubia vor. Im Lande selbst lautet der Name Kaszeb (polnisch Kaszuba, der Kaschube). Mrongovius, der angibt, daß sie die weiter im Lande Wohnenden Kadatker nennen, von Kadat — Jack, Wams, leitet die Benennung von Kozha, Kazha, einer eigenen Art Pelze, die sie tragen, im Gegensatz ju jenen, den Tuchrockträgern. (Polnisch-deutsches Wörterbuch. Königsberg 1835 bei voc. Kasced und Kaszuba.)

Bu §. 26.

a.

Damm, früher Badam ober Nadam, scheint nicht das heutige Damm östlich von Stettin zu sein, sondern weiter im Norden gesucht werden zu müssen. Duandt (in balt. Stud. X, 130 — 131) sucht es auf dem Wege von Clodona nach Colberg am User des Campsche See, wo heute noch die Strasse von Treptow und Greisenberg nach Colberg geht, und hält es sur zerkörte Stadt, welche Otto's Begleiter in der Rühe von Colberg in ihren Ruinen saben.

Bu §. 27.

a.

v. Rera (Gefch. ber Rel. Bb. 42. S. 287) und Rion (l. c. p. 47) irren barin, bag fie Bernhard's Miffionsreife nach Bommern in bie Beit nach ber ganglichen Befiegung ber Pommern burch ben polnischen Sergog. also erft nach dem Jahre 1121, mithin unmittelbar vor der erften Diffionereise Otto's von Bamberg feten. Boleslams Brief an Otto mußte wenigstens um 1123 gefdrieben worden fein, weil zur Borbereitung ber Miffionsreife, gur Erholung ber papftlichen Erlaubnig und gur Schlichtung ber eigenen Diozesanangelegenheiten Otto nothwendig langere Beit gegonnt fein mußte. Run fcreibt aber Boleslam, daß er fcon brei Jahre umsouft einen Miffionar gesucht habe. Auch ift absolut nicht angunehmen, daß Boleslam nach bem Jahre 1121 ben Miffionarbifchof Bernhard nicht fraftiger unterstützt haben sollte, ba ihm die Friedensbedingung ber Annahme bes Chriftenthums von Seite ber befiegten Bommern weit größern Einfluß gemährt hatte. Ebenjo fpricht bagegen , daß Bolestam bei Bernhards Rudtehr ganglich entmuthigt, die Christianisirung Polens, als "ber Borte bes Beiles unwürdig" (Ebbo II, 1) für unmöglich zu halten schien, mas in ber Zeit nach 1121 gang und gar unannehmbar erscheinen muß, wie die Berufung Otto's zeigt. - Ueberdieg verwirrt v. Rera (l. c.) die Angaben bei Ebbo II, 1 in auffallender Beife, indem er fagt, bag ber Papft auf die Nachricht von Boleslams Siegen über bie Pommern ben Ginfiedler Bernhard zum Bifchof für Pommern weibte und felbft an ben Bergog von Bolen nach Gnefen fandte, mas burchaus unrichtig ift.

Bu §. 28.

a.

Damberger (synchron. Gesch. VII, 933) sagt, daß sich Herzog Bolestaw um einen Legaten an den Papst wendete und daß Caligt II. für das wichtige und schwere Geschäft der Mission den 1123 in Rom anwesenden Bamberger Bischof hiezu ausersah, indem dieser nebst allen andern erforderlichen Eigenschaften auch die besaß, mit der Sprache und den Sitten der Slaven vollkommen vertraut zu sein. Erst vom Papst hiersiber in Kenntniß gesetzt, habe Bolessaw an Otto geschrieben. — Wir konnten in den Quellen dergleichen nicht finden, sowie auch eine Unwesenheit Otto's in Rom im Jahre 1123 nirgends bestätiget wird.

b.

Man hat dem heiligen Otto dieses unapostolische Anftreten in Bommern zum Borwurfe gemacht. Wie thöricht dieser Vorwurf ist, bedarf nach den gegebenen Umständen keiner ernstlichen Erwähnung. Oder wann und wo verdietet das Christenthum die Klugheit, die sich mit weiser Sulzbeck, Leben d. h. Otto.

Ueberlegung gur Erreichung eines heiligen 3 medes erlaubter Dittel bebient? Bgl. Uffermann ep. B. p. 64.

Bu §. 29.

۹.

Daß der Reichstag noch länger zu Bamberg versammelt blieb, erhellet aus dem Umstande, daß der Kaiser noch am 25. April ebendort dem Kloster Schepern das Privilegium der Eremtion von jeder weltlichen Herrschaft und der vollkommen freien Abtwahl ertheilte und die Bogtei über das Kloster ausschließlich dem Pfalzgrasen Otto und seinen rechtmässigen Nachsolgern übertrug. Es war damals eben das Kloster von Fischbachau und lienhosen nach Schepern verlegt worden unter dem ersten Abte zu Schepern Bruno († 1128). Mon. Boic. X, 449–451. Hierdurch wird auch der Irrthum einiger Gelehrten, z. B. Sprenger's l. c. p. 142 nachgewiesen, welche den Begiun des Reichstages auf den 17. Mai ausgeben.

b.

Herbord (II, 8) sagt, Otto sei von Nimptsch durch die drei polnischen Bisthümer Breslau, Kalisch und Posen nach Gnesen gereist. Run aber war Kalisch kein Bisthum, sondern besaß nur eine Kollegiatsirche. Duandt (baltische Studien X, 132) ist der Ansicht, daß herbord irrethümlich meinen konnte, Kalisch sei ein Bisthum, da die Kirche daselbst nicht zu einer Kathedrale, sondern zu einer Kollegiatsirche erhoben war, und nimmt mit herbord an, Otto sei auch nach Kalisch gekommen. Aber Quandt dürste dennoch im Frrthume sein, da Ebbo (II, 3) ausdrücklich nur die Bisthümer Breslau und Posen nennt, durch welche Otto gezogen, und Kalisch denn doch etwas gar zu weit östlich von der Reiseroute Otto's entsernt lag. Wir halten daher mit Giesebrecht (Wend. Gesch. II, 259) das herbord'sche Calissensem für eine Randglosse eines Abschreibers.

c.

Rion (ber heilige Otto p. 53—55) hat biesen Empfang ungemein überschwänglich geschildert. Wir konnten in den Quellen dieses reiche Gemälde nicht finden. Ebenso sind die weiteren Schilderungen und Gespräche zwischen dem Herzog und Bischof p. 55—58 fromme Dichtungen. Dasselbe gilt von den Darstellungen p. 59—66; 71—74; 97—101; 106—107. Auch ist unrichtig, daß Otto schon am Tage nach seiner Anstunft in Gnesen abgereift sei.

d.

Ueber Otto's Reise von Gnesen nach Pommern läßt fich unbestreitbar Gewisses nicht angeben. Die gelehrteften Männer haben in ben scharsinnigften Untersuchungen ihre Kräfte versucht, aber ein bestimmtes Rejutat ift nicht gewonnen worben, theils, weil die Bebeutung ber alten Ortsbe-

nennungen für die Gegenwart nicht mehr ernirt werden kann, theils, weil die Angaben in den Quellen von einander abweichen. Klempin (l. c. IX, 243) bestreitet insbesondere die Behauptung Quandts, daß Otto von Gnesen aus zunächst in die Gegend von Zantoch zog, weil der Mon. Priest. (II, 2) teinen Glauben verdiene, und hält die Reise über Uzda sest, was jedoch Quandt (l. c. X, 124) geradezu widerspricht. Ferner geben die Ansichten über den Grenzsluß zwischen Polen und Bommern sehr auseinander. Kanneg ießer in "Besehrungsgesch, der Pommern" p. 562 und Jäd l. c. p. 463 halten ihn für die Netz; ihnen solgt auch v. Kerz l. c. p. 306; Barthold in "Gesch. von Bommern und Rügen" II, 32 schwankt zwischen der Drage, Plöne und Ihne; Röpell Gesch, der Bolen I, 271 zieht die Drage vor, Teste und Giesebrecht in B. G. II, 262 erklären ihn für die Ihne, und Quandt l. c. X, 125 hält ihn für die Barthe. Wir sind vorzüglich den Ansichten Röpell's gesolgt.

Bu §. 30.

8.

Auch itber dieses Castell sind die Gelehrten nicht einig. Ebbo nennt es (II, 4) Zitarigroda, welches Schöttgen ("Das Andenken der Pommern'sichen Bekehrung in Gesterding Pommern'siches Magazin" I, 3) und nach ihm Andere für das heutige Stargard halten, was aber der Lage nach höchst unwahrscheinlich ist. Duandt p. 126 hält es für gleichbedeutend mit Zantoch und glaubt, Otto sei von Gnesen nach diesem Castell gezogen, wo Paulicius den Heiligen in seiner Castellanei empfangen habe. Wir halten dafür, daß dieses Castell am Ufer der Drage lag, worüber Näheres nicht auf die Nachwelt gekommen ist. Jedenfalls lag es noch diesseits der Grenze in Polen, da Ebbo (II, 5) Phrit ausdrücklich das erste pommern'ssche Castell nennt, wo Otto seine Missionsthätigkeit begann.

Bu §. 31.

a.

Roch jett wird der Ottobrunnen außerhalb Byritz geehrt. An der Ofiseite des Brunnens in einem kleinen haine sindet sich ein Kreuz neun bis zehn Schub hoch aus polirtem rothem Granit in einer ziemlich geräumigen Ummauerung von großen rothen ebenfalls polirten Granitblöcken. Bon allen vier Seiten führen vier bis sun granitne Stufen zu dem Wasser hinunter. An dieser heiligen Stätte hatten die ersten heidnischen Bommern aus der hand des heiligen Otto das heilige Sakrament der Tause empfangen. Um dieß Andenken zu ehren und gleichsam zu verewigen, hatten Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, und bessen Söhne am 15. Juni 1824 dieses Denkmal errichtet, welches sie mit Inschriften versaben.

Auf ber Oftseite bes Rrenges ift zu lefen:

Ad fontem vitae hoc aditu properate lavandi; Constantis vitae janua XPE erit.

D. h. Tretet hingu zu ber Quelle des Lebens, beeilt euch zu maschen; Sein wird Chriftus bie Thur, die zur Beharrlichfeit führt.

Auf ber öftlichen Seite ber Daner ftebt:

Bischof Otto von Bamberg taufte aus biefer Quelle bie ersten Bommern am 15. Juni 1124.

(Rath. Blätter 2c. in Ling 1863, Nro. 71.)

b.

Damberger fagt (fondron. Beid. VII, 937), biefe Ergablung von ber Art, wie Otto bie beilige Taufe fpendete und fpenden ließ, fei fchlechtbin zu verwerfen, und fügt bei: "Gi, folde Borrichtung hatte wohl bloß ben Zwed, daß die unreinlichen Glaven fich bor der fatramentalifchen Sandlung in ben Wannen fauberten, aber bas Taufen felbst geschah nicht im Berborgenen, sondern mit öffentlicher Feierlichkeit, und gwar nach allgemeinem Gebrauch bes Abendlandes burch Begießen und feineswegs burch unficheres Befprengen ganger Schaaren." Go ber gelehrte Gefchichtschreiber. Er muß jedoch ben febr genanen Bericht bes Biographen nur febr ungenau angefehen haben. Die Wannen maren feineswegs bagu ba, "baß bie unreinlichen Glaven bor ber faframentalifden Sandlung fich barin fanberten," ba ja biefe "Sauberung" nach Otto's Anordnung icon vorgenommen wurde, ebe bie Täuflinge gur beiligen Handlung fich einfanden. Gänglich unbegreiflich ift die Phrase, daß Otto bie Taufe "burch unsicheres Befprengen ganger Schaaren" ertheilt habe, da berfelbe doch nicht das Besprengen Einzelner, noch weniger ganger Schaaren auf einmal, sonbern bas specielle breimalige Untertauchen jedes einzelnen Täuflings angeordnet und angewendet bat. herr Dr. Damberger weiß ferner mit Bestimmtheit, daß bas Taufen burch Otto nach allgemeinem Gebrauch bes Abenblandes nicht burch breimaliges Untertauchen, fonbern burch Begießen geschah. Man traut fast nicht ben Augen. Allerdings tommt bie Ertheilung ber Taufe burch Begiegung ober Besprengung mit Wasser (infusio, aspersio), wie sie jest im Abendlande gebräuchlich ift, icon in ben alteften Beiten bor, aber feineswegs mar fie zu Otto's Zeit ber allgemeine Gebrauch ber abendlandischen Kirche. Bielmehr ift die Art, wie die heiligen Apostel tauften, und wie sie in der griecischen Kirche bis auf ben heutigen Tag festgehalten wirb, nämlich bas breimalige Untertauchen (immersio) auch im Abendlande bis tief in bas Mittelalter herunter bie allgemeine Praxis gewesen; noch in ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts tam Taufen mittelft Befprengung ober Begießung felten vor, ja noch im Jahre 1280 fuchte ein Concil von Coln die alte Praxis ausschließlich festzuhalten (baptismus per immersionem conferatur.) Run aber wirfte Otto über anderthalb Jahrhunderte vor diefem Concil, so daß unzweifelhaft angenommen werden muß, daß die Art, wie Otto taufte und taufen ließ, zu seiner Zeit noch die allgemeine Praxis der abendländischen Kirche war. Bon der Untertauchung hat die Tanfe auch die Hauptbenennung: baptismus, βαπτισμός, intinctio, Tause; βάπτεσμός beißt untertauchen, βαπτίζειν wiederholt untertauchen, βάπτισμός also Untertauchung, Eintauchung, Abwaschung durch Eintauchen. Nichts anderes heißt auch das deutsche Wort tausen. Es sommt von dem gothischen daupjan, dieses aber ist soviel als diupan, von diup=tief, und heißt also nichts anderes als vertiesen, eintauchen, so noch das heutige plattbeutsche "diesen, deisen oder deipen;" vgl. auch das englische deep. Schließlich sei bemerkt, daß die Kirche nicht besoblen, sondern nur erlaubt hat, durch Begießung und Besprengung zu tausen. (Mattes im R. L. X, 673—674.)

Bu §. 35.

Я.

Priefl. II, 6 erzählt, daß Otto, ebe er Julin verließ, den Bewohnern der Stadt die von ihnen heilig verehrte, aber völlig verrostete Lanze des Julins Casar um fünfzig Talente Silbers abkaufen wollte, um ihnen diefen Gegenstand des Aberglandens zu entziehen. Sie gingen aber in ihrem Bahne durchaus nicht darauf ein, sahen in derselben etwas Göttliches und hielten es für Sünde, diese Lanze, das Palladium ihres Schutes und Sieges über die Feinde, um irdischen Preis zu verhandeln. Klempin hält (l. c. IX, 214) diese Erzählung für ein Mährchen.

b.

Rlempin batt 1. c. auch biefe Ergablung bei Prieft. II, 8 für erbichtet.

Bu §. 37.

a.

Rlempin (l. c. IX, 245) fieht hierin tein Bunder, indem er sagt: "Es scheint dieser Ueberlieferung eine Lotalkenntniß zu Grunde zu liegen. Bei den drei Oberausssülffen ist es häusig der Fall, daß durch starken Sübwind sehr schnell der Wasserstand abnimmt und seichtere Stellen streckenweise bloßgelegt werden; da nun der Sumpf durch den Fluß gebildet sein soll, so mag vielleicht eine solche Erscheinung den späteren Wunderglauben veranlaßt haben, sich den ganz gewöhnlichen Borfall in's Erstaunliche auszumalen." Der Mönch von Prüssing schreb nach demselben Herrn Klempin l. c. p. 211 zwischen den Jahren 1150—1158, also kurze Zeit nach dem Tode des heiligen Otto 1139. Den Augenzeugen erschien die plötzliche Austrocknung als ein Bunder, und es ist nicht nachgewiesen, daß nachher dieselben Fluktuationen, wie sie natürlicher Weise hätten statksinden müssen, wieder eingetreten sind, weßhalb wir die Glaubwürdigkeit des Biographen aufrecht erhalten zu sollen glauben. Uedrigens weichen die Biographen bezüglich der Patrone der einzelnen Kirchen von einander ab.

b.

Ebbo erzählt (II, 13) ben Bergang febr ausführlich. Die Bittwe murbe mit Gelb bestochen und vermahrte bas Gobenbild mit ber außerften Sorafalt, judem fie es mit einem Mantel umbullte und in einem febr ftarten hohlen Baumftamme verichloß, fo dag man es weder feben noch berühren tonnte, nur eine fleine Deffnung mar im Baumftamme angebracht, um Opfer hineinlegen zu tonnen. Riemand durfte biefes Gemach betreten, außer um ein Opfer bargubringen. In ber Augen Borausficht, baf bie Botenpriefter biefes Bilb anbermarts verfteden murben, wenn fieerführen, baf er fich beffelben ju bemachtigen ftrebte, befchloß Otto, ben flugen und ber flavischen Sprache wohl fundigen Berimann aus feiner Begleitung beimlich babin zu fenden. Er befahl ibm baber, einen landesüblichen but und Mantel zu taufen und als Bilger babin zu reifen, um bem Triglav ein Opfer zu bringen. Serimann traf nach mubefamer Reife bie Wittwe und gab vor, daß er durch Anrufung feines Gottes Triglav aus ben Wellen bes Meeres gerettet und munderbar geleitet bierher getommen fei, um ein Dankopfer bargubringen. Die Bittwe fprach: "Benn bu von ihm gefendet bift, gut; bier ift bas Bimmer, in welchem unfer Gott in einem ftarten hohlen Baum verschloffen ift. Ihn felbft tannft bu awar nicht feben ober beruhren, aber falle bor bem Baumftamme auf beine Rnice und lege beine Babe in die fleine Deffnung, die bu mohl bemerten wirft. Saft bu geopfert, jo ichließe ehrfurchtsvoll bie Thure und gebe; und wenn bir bein Leben lieb ift, fo fag' Riemanden etwas davon." Berimann trat sogleich ein und warf ein Gilberftud in die Deffnung, um durch den Rlang der Dlunge in der Wittwe den Glauben zu erwecken, bag er geopfert habe, zog aber ichnell bas Gelbstud wieder beraus und spudte zur Schmach bes Götzen in die Deffnung. Jetzt erforschte er genaner, wie er feinen Plan ausführen tonnte. Als er aber fab, bag ber Gote fo vorsichtig und fest in ben Stamm eingepreßt mar, daß er in teiner Beise benfelben von der Stelle ruden fonnte, murbe er febr betrubt und fprach bei fich felbft: "Ach, bag ich fruchtlos eine fo weite Seereise gemacht!" (Aus biefen Worten burfte etwa geschloffen werben, bag bas Dorf ber Bittwe auf ber Infel Rügen fich befand, wie Biefebrecht W. G. II, 281 vermuthet.) "Was werbe ich meinem herrn antworten, ober wer wird mir glauben, bag ich hier gewesen, wenn ich mit leeren Sanden gurudfomme?" Und als er umberfah, erblicte er in ber Rabe ben alten und fast unbrauchbaren Sattel Triglans an ber Band , sprang fogleich freudig auf, nahm ben Sattel von ber Wand, verbarg ibn unter bem Mantel, entfernte fich unter bem Schutze ber bereinbrechenben Racht, eilte jum Bifchof und ju feinen Geführten jurud, ergabite, mas er gethan und übergab ben Sattel bes Triglav jum Beweise, bag er nicht luge. Otto berieth fich mit ben Geinigen und tam ju bem Entschlufe, bon weiterer Nachforschung abzustehen, um nicht ben Schein auf fich zu laben , daß er

mehr ans Begierbe nach Gold, als mit heiligen Absichten nach bem Götzenbilde strebe. Go Ebbo. Klempin hält (l. c. p. 141) die Wahrheit bieser Erzählung anfrecht, wiewohl sie Kannegießer (Bekehrungsgesch. 2c. p. 665 ff. und Barthold (l. c. II, 59) als Mährchen ertlären. Solche Ertlärungen sind eben keine sonderliche Kunst, zeigen aber wenig Achtung vor der Glaubwürdigkeit der historischen Onelle. (S. hierüber Anhang I.)

^

lleber diefes Bisthum in Julin berricht jedoch großes Dunkel, und ba bei Otto's zweiter Missionsreise mit feiner Gilbe bes icon eingesetten Bifchofs gebacht wird, fo scheint fich Abalbert noch nicht baselbst festgefett ju haben. Die altefte Urfunde hierüber reicht in bas Jahr 1140 gurud. Am 11. Oftober biefes Jahres hat Innoceng II. biefen Abalbert als Bifcof von Pommern bestätiget und bestimmt, daß an ber Rirche bes beiligen Abalbert in ber Stadt Bollin (Julin) ber eremte bijchofliche Sit für alle Butunft errichtet fein foll. (Dreger cod. diplom. Pom. p. 1.) Abalbert felbst nennt fich in einem Diplome für bas Kloster Stolpe vom 3. Mai 1153 ben erften Bifchof von Bommern. Es heißt darin: "Abalbert, durch Gottes Unabe erfter Bifchof von Bommern. Als bas pom= mern'iche Bolf mit Silfe ber göttlichen Gnabe burch bie eifrige Bemühung bes glorreichen Polenherzogs Boleslam und burch die Predigt bes ehrmurdigen Bamberger Bischofs Otto unter dem Flirften Bratislav den driftlichen Glauben und die Taufe angenommen, hat mich, wiewohl unwürbigen, bie gemeinsame Babl biefer Fürften und bie Bestätigung bes Bapftes Innoceng mittelft apostolischer Confirmationsurfunde gum erften Bischof von Pommern eingesett." Ebenbort p. 3, nach Uffermann ep. B. p. 79. Bgl. Röpell I, 285. 3m Jahre 1170 murbe ber bifchöfliche Sit nach Cammin verlegt.

Bu §. 39.

a.

Eine 1630 geschriebene kleine Chronik sagt: "anno 1125 ift bas Klofter Windberg erbauet worden und stehet jett 1630 fünschundertsünf Jahre lang. Siedzehn Jahre darnach, nachdem das Closter erbauet worden, nemblich anno 1142 hat man angesangen an der großen Hauptkirchen zu bauen, und ist anno 1167 ausgebauet und geweihet worden." Kornmüller in "Berhandlungen des hist. Bereins für Niederbayern V, 3. p. 195. Auch die Bavaria (I, 1114) gibt das Gründungsjahr 1125 an.

Der Ursprung und Name bes Klosters von Binith aus bem Sachssenlande ift in den Mon. Boic. XIV, 9—10 sehr liedlich erzählt. Die erste von ihm erdaute Kapelle zu Bindberg (Wimberg, Windberg, Windberg, Wendberg, Venetidunum, monast. Windebergense) wurde zur Ehre Mariä eingeweiht. Die zweite größere Kirche wurde unter Propst Gebhard 1142 begonnen und unter demselben Propste, der sunfzig Jahre dem Kloster vorstand, durch Bischof Joseph von Olmütz um 1167 geweiht.

Der Stifter Albert von Bogen, feine Gemablin Bedwig und feine beiben Söhne Hartwich und Bertold liegen ba begraben. (Oefele I, 360; II, 333.) Das Rlofter hatte eine Bropftei in Soffau bei Straubing, welche aber von Herzog Seinrich XIV. von Bagern um 1335 als unabhängig erklärt murbe. (Mon. Boic. XIV, 59-60.) Bon ben Sturmen ber Reformation blieb es nicht unberuhrt. Die ichlechte Rlofterzucht veranlagte 1567 Bergog Albrecht V. gegen Abt und Prior mit Gefangnigftrafe gingufchreis ten, boch bald tehrte unter Leitung tuchtiger Aebte bie Ordnung wieber. Eine Bierbe bes Stiftes mar Propft Bernard Strelin aus Landau a. d. J. in wissenschaftlicher Beziehung und mit ihm († 1777) ging ber Glang bes Rlofters zu Grabe. Rach fechsundzwanzig Jahren verfiel es ber allgemeinen Gatularifation, die aber bem Staate nur fparlichen materiellen Gewinn brachte, ba die fogenannten Aufhebungstommiffare bier ärger als in einem andern Rlofter auf ihren eigenen Bortheil bedacht waren. (Bavaria I, 1115.) Die Pfarrei murbe organisirt, Die Stiftsfirche jur Pfarrfiche ertlärt und ein Theil ber Rloftergebäude bient jur Pfarrwohnung. (Matrit. ber Diogeje Regensb. p. 508.)

h.

As pach Aspacum, Aspach, monas. Aspacense) wurde in dem Kriege, den Bischof Manegold von Passau mit den Grafen von Ortenburg führte, mit manchen andern Klöstern um 1212 durch Feuer zerstört und dem Erdboden gleich gemacht. (Mon. Boic. V, 102; Oefele I, 666.) Um 1220 wurde es wieder ausgebant und zwei Jahre später eingeweiht. Dassselbe Loos hatte es im Jahre 1266, als König Ottosar von Böhmen Niederbayern schrecklich verwüstete. (Metrop. II, 75.) Wieder ausgebant war es 1350 abermals eine Beute der Flammen. Es tam wieder zur Blüthe und versiel zuletzt der sogenannten Sätularisation.

Bu §. 41.

a.

Daß Otto diese zweite Missionsreise schon 1127, und nicht erst 1128 angetreten habe, wie einige Gelehrte meinen, z. B. in K. L. VIII, 598, hat Uffermann (ep. B. p. 86) unzweiselhaft nachgewiesen.

b.

v. Kerz l. c. p. 352 faßt die Sache etwas anders auf und sagt, Otto selbst habe das Geleit wegen der dem Witikind feindlichen Leutitier nicht annehmen wollen. Wir möchten beifügen, daß Otto überhaupt den irdischen Schutz wo möglich zu verschmähen strebte, um ungetheilten Herzens dem himmlischen Schutze vertrauen und sein Wirken segensreicher machen zu können.

Bu §. 43.

a.

Diefer plötliche Schrecken hatte seinen Grund nicht eigentlich im Anblide des heiligen Schildes, sondern in dem Wahne, daß der mächtige Kriegsgott nicht ungestraft seinen heiligen Schild berühren lassen würde. Da nun von einer, wie sie meinten, plötzlich eintretenden Strafe am christichen Priester nichts sichtbar wurde, so hielten sie diesen selbst für ein höheres Wesen, welches die Macht des Kriegsgottes paralysiren könne, woraus sich das Entseten und der Schrecken dieser abergläubischen Heicht erklärt. Bgl. v. Kerz l. c. p. 365.

Bu §. 44.

a.

Absolut unwürdig ist es allerdings nicht, Gögentempel in chriftliche Kirchen umzuwandeln und für den Dienst des wahren Gottes einzuweihen. Profane Gegenstände können für den heiligen Dienst der Kirche geweiht, aber nicht umgekehrt wieder ohne Execration zu profanem Gebrauche verwendet werden. In der That weist die Kirchengeschichte besonders bei den Griechen mehrere Fälle auf, wo heidnische Tempel in christliche Kirchen umgewandelt wurden. Selbst in Rom hat der heilige Papst Bonifacius IV. unter Kaiser Phokas das berühmte Pantheon am Anfange des siedenten Jahrhunderts in eine christliche Kirche verwandelt und zur Ehre der heiligen Inngfrau und aller heiligen Martyrer eingeweiht. (K. L. VIII, 88.) Freilich durfte hiemit keine Gesahr zum Rücksalle in das heidenthum verdunden sein, diese Gesahr war aber bei der Schönheit und Rostbarkeit des Tempels zu Gütlow offendar vorhauden und nur aus diesem Grunde bestand Otto so standhaft auf der Zerstörung desselben.

Bu §. 46.

Verania vom Bollsstamme der Verani genannt, die auch Rani, Runi, Rugiani hießen, woher der Name Rügen tommt. Das äußerst triegerische Boll wurde von den Germanen überwältigt. Die Eroberung der Insel und die Bernichtung des alten sehr ausgebildeten heidnischen Götterkultus auf derselben durch die Dänen unter König Waldemar geschah im Jahre 1169 (Zeuß l. c. p. 666) und das Christenthum wurde hierauf mit Hilfe der Dänen, Pommern und Mecklendurger allenthalben auf der Insel besessig. In Bergen entstand schon um 1193 ein Cisterscienser Konnenkloster. (K. L. 1X, 446.)

Bu §. 48.

a.

Ebbo (III, 16) erzählt, daß zwischen bem verhängnisvollen Sonntag bis zur Rathsversammlung vierzehn Tage verstrichen seien, während Herbord lettere gleich Tags darauf gehalten werden läßt. Reander (allegem. Gesch. ber christl. Religion u. Kirche V. Bb. I. Heft p. 38 not. 1) und v. Kerz (1. c. p. 381) folgen dem letteren Auttor, bessen pridie offenbar als irrig anzunehmen ist, und finden folglich keine Stelle mehr

für ben eben erwähnten Hergang mit ben spielenden Anaben. Allein, sagt Alempin l. c. p. 134, die Sache verhält sich umgekehrt. Weil dieser Hergang mit den spielenden Anaben zwischen jenem verhängnisvollen Sonntag und der Rathsversammlung vorfiel, muffen die beiden Begebenheiten durch einen größern Zeitraum von einander getrennt sein und ist deshalb Ebbo's Angabe aufrecht zu halten.

b.

Diefen hergang ber Dinge ergablt Ebbo III, 16 in etwas anberer Beife. Rach ihm mar Otto felbst in ber Rathsversammlung erschienen und hatte biefelbe alfo angerebet: "Der für bie Enticheibung bestimmte Tag ift getommen. Guer Beil ersehnend verlange ich aus euerm Munde zu erfahren, ob ihr meinem herrn Jefus Chriftus, ber bas mahre Licht ift, ober bem Teufel, bem Fürften ber Finfternig, bienen wollet." Giner ber anwesenden Bögenpriester erwiederte: "Nicht fo lange hatte diese Besprechung verschoben werden sollen; benn früher wie jetzt und in alle Intunft wollen wir die Gotter unserer Ahnen verehren; gib bir baber teine fruchtlose Mübe, bein Bort pralt von uns ab." Otto fprach: "Ich febe, baf ber Satan euern Sinn geblenbet bat und ihr bas mabre Licht nicht feben tonnet. Ich bin unichulbig an eurem Blute; benn ich babe nicht unterlaffen, bas Bort Gottes gur Beit und gur Ungeit euch zu verfunden. Da ihr nun bem Joche meines herrn Jesu Christi entsagt habt, so übergebe ich euch ber Bewalt bes Satans, ben ihr erwählt habt, auf bag ihr mit ihm gleichen Loofes jene Erbschaft besitzet, wo ber Wurm nicht flirbt und bas Feuer nicht erlischt." Und fogleich ftand er auf und nabm bie Stole um ben Sals, um bas Anathem über fie auszusprechen. Als bie Bornehmften biefes faben, murben fie von beilfamem Schreden erfüllt, fturgten por feine Ruge bin und baten flebentlich, mit bem Banne inne zu halten und ihnen noch eine turze Frist zu einer Besprechung zu geftatten. Der gute Bischof ging auf ihre Bitte ein, nahm die Stole ab und fette fich wieber. Die Bornehmften im Rathe gingen mit Ausschluß ber Götenpriefter auf ben Marttplat, mo bas Bolt versammelt mar, und beichloffen einmuthig, dem Seidenthum zu entfagen. Wirthicach, ber ansebulichste unter ihnen, ging mit ben Uebrigen in ben Situngssaal gurud und fprach: "Ehrmurdiger Bater, ich und die Oberften biefer Stadt haben unter Gottes Eingebung ben Befdlug gefaßt, Diefe Gott lafternden Briefter, bie an allem Unbeile bie Schulb tragen, aus unfern Grengen gu verbannen und bir, als unferm Führer und Lehrmeister auf bem Wege bes ewigen Beiles bereitwilligft zu folgen." Dann wendete er fich an ben Botenpriefter, ber anfänglich gesprochen: "Elenber und Armfeliger, mas haben mir beine Götter genutt, als ich im engsten Kerker eingeschloffen jeden Augenblick das Todesurtheil erwartete, nachdem meine Gefährten bereits graufam ermordet maren, mabrend ich mit Augen fab, wie mein herr und Bater Otto meine Fesseln loste und mich ber ersehnten Freiheit zuruckgab? Ift es für mich nicht beffer, bem lebendigen und wahren Gott, ber mir die Freiheit gab, zu dienen, als den Götzen von Holz und Stein, die kein Leben haben? Du aber gehe mit den Deinigen, wohin du willft, und laß dich nie mehr inner unfern Grenzen blicken; denn wenn unfer Herr Jesus Christus über uns herrscht, kann für dich und beine Götzendilder in diesem Lande keine Stätte mehr seine." Auf diese Worte ergriffen die Götzenpriester sogleich die Flucht und keiner wurde je mehr geseben.

C.

Insbesonders betete der Senior Ellenhard zu St. Michael Tag und Racht mit solcher Ausdauer und Indrunft, daß er einmal zur Nachtszeit auf den Chorstufen, wo er zu beten pflegte, ein helles Licht sah und aus dem Lichte die Stimme vernahm: "Dein Gebet für den frommen Otto ist erhört; du wirst ihn unversehrt zurückerhalten." Ebbo III, 19.

## Bu §. 49.

۵.

v. Kerz (l. c. p. 388—389) will mit Kannegießer biese Erzählung als ein Mährchen betrachten und weiß diese Begebenheit so natürlich darzustellen, als ob er Augenzeuge gewesen wäre, um derselben jeglichen Schein des Außergewöhnlichen abzustreisen. Allein wir haben sie dennoch im Sinne der drei Biographen aufgenommen und die Erzählung nicht als bloßes Mährchen behandelt. Die drei Biographen schrieben bald nach Otto's Tode, und Herbord und Ebbo nach den mündlichen Mittheilungen von Augenzeugen. Auch wurden schon während der Missien selbst siche Aufzeichnungen gemacht. Die Augenzeugen, die ein Attentat auf das Leben des Bischofs erkannten, waren doch wohl geeigneter, den Borfall in seiner wahren Bedeutung aufzusassen, als ein historiter au seinem Schreibtische nach siedenhundert Jahren.

b.

Herzog Bratislaw von Bommern wurde im Jahre 1134 bei Stolpe unweit Anklam von einem Heiben ermordet. Der Herzog war ein außerordentlicher Beförderer des christlichen Glaubens, gründete und sundirte Kirchen, wo es nöthig war und sorgte für die Priester nach Kräften. Dassur wurde er aber auch von solchen, die das Christenthum mit Biderwillen oder nur zum Scheine angenommen hatten, gar sehr angeseindet und von einem Edelmanne im Schlase verrätherisch ermordet. Er war ein so kräftiger Mann, daß er, wie eine alte Sage geht, sobald er den tödtlichen Stich sühlte, sogleich aufsuhr, den Berräther beim Kinnbacken saßte und benselben zerriß, so daß Beide an demselben Orte starben. (Otto büchlein v. E. Bernhardt. Stettin 1824.) An dieser Stätte wurde zunächst ein Johanneskirchsein und 1153 das erste Kloster gegründet und mit Benediktinern aus Berg bei Magdeburg besetzt. (R. L. VIII, 599.)

c.

Eben jett wird in Bergen auf ber Insel Rügen eine katholische Seelsorgerstation errichtet (Bürzburg, Kath. Sonntagsbl. Nro. 8. 1865), nachdem schon um 1193 auf einem anmuthigen Hügel in Bergen ein Cistercienser Nonnentsoster sich erhoben und ber katholische Glaube auf ber ganzen Insel sich ausgebreitet hatte. Die Insel versiel im sechzehnten Jahrhunderte dem Protestantismus und die Katholisch gehören seit 1784 zur katholischen Pfarrei in Stralfund. (K. L. IX, 446.)

Bu §. 50. a.

Seit Otto's zweiter Missionsreise hielt sich bas Christenthum in Pommern biesseits und jenseits ber Ober. Zwar machte bas Boll noch im Jahre 1130 einen neuen Bersuch, sich ber polnischen Oberherrschaft zu entziehen, allein Boleslaw, der sich jetzt mit dem Dänentönige Niels, bessen, allein Boleslaw, der sich jetzt mit dem Dänentönige Niels, bessen Magnus die polnische Prinzessin Aitissa heirathete, verbündete und mit dessen Hilse Julin eroberte, trat den Ausstand in Kurzem darnieder und die langwierigen Kämpse hatten ein Ende. Bgl. Röpell Gesch. v. Polen I, 285—286.

b.

Daß Otto auf seiner zweiten Rüdreise nach Bamberg zu Pegau einen Tobten zum Leben erwedt habe, halten Klempin l. c. p. 239 und v. Kerz l. c. p. 397 für eine unverbürgte Sage, die sich nur noch bei Hoffmann um 1600 sindet. Sie konnte entstanden sein durch Berwechslung einer moralischen Erwechung mit einer körperlichen. v. Kerz (l. c.) erzählt nämlich, daß Otto den Grafen Bipert von Groitsch zu Pegau besuchte, welcher sein Bolt dart bedrängte und sich schreiende Ungerechtigkeiten gegen dasselbe erlaubte. Otto habe ihm die Größe seiner Missethaten vor Augen gestellt und denselben so gründlich bekehrt, daß er nicht nur ein wahrer Bater seines Bolkes wurde, sondern auch ein Kloster erbaute, in welchem er selbst als dußsertiger Mönch sein Leben beschloß. Die Quellen wissen hievon nichts.

Bu §. 51.

я.

Otto's Liebesborn war unerschöpflich. Als er einmal die Nachricht erhielt, daß viele Reugetaufte in heidnische Gefangenschaft geriethen, sendete er seinen Berwalter Rudolf, einen sehr treuen und verständigen Maun, zur Loskaufung derselben nach Pommern. Er hieß ihn alles, was auf den bischöflichen Gütern zu haben war, verlaufen und mit dem Gelde zu Halle, senem damals berühmten Handelsorte, die feinsten und lostbarsten Tücher und andere Stoffe von Purpur und den schönsten Farben und was sonst die Judustrie Rostbares lieferte, einkausen und auf zehn Saumthieren nach Pommern bringen. Dort sollte Rudolf Alles wieder verlaufen und mit dem Erlöse die Gesangenen befreien. Diese merkantilische

Spekulation gelang vortrefflich. Als die Pommern den Zweck derfelben erfuhren, kauften sie die schönen Waaren theils des löblichen Zwecks wegen, theils aus Liebe zu ihrem wohlthätigen Apostel um den doppelten und dreifachen Werth und Otto's Liebeswert konnte dießmal ohne materiellen Nachtheil ausgeführt werden. (Herd. I, 49.)

Bu §. 52. a.

Beiffenoë (Beiffenau, Weissenach, Augia alba, Albaugia, Guizna, Wizenahe, Wezenach, monast. Weissenohense) hat großentheils eine traurige Geschichte. Um 1438 mußte, nachbem bie flösterliche Bucht ganglich in Berfall getommen und burch ichlechte Wirthichaft bas Rloftergut vielfach vergeudet mar, Abt Iban aus Michelfeld wieder Ordnung berstellen, die jedoch nicht lange anbielt. Bu Anfang bes sechzehnten Sahrbunderts mar die Rahl der Religiofen bis auf gang menige berabgefunten. Die Reformation außerte auch auf diefes Stift ben übelften Ginflug, inbem bie weltliche Gewalt bes Churfürsten Friedrich von ber Bfalg mabrend großer Streitigkeiten zwischen ber bischöflichen Rurie von Bamberg und bem Rlofter machtig fich in alle Berhaltniffe eingebrangt hatte, fo bag zulett nur mehr zwei Batres im Rlofter maren, von benen ber altere unter bem Borbehalte einer Benfion bas Rlofter verließ, ber jungere aber ein Beib nahm und langere Beit als Apostat die Rlofterguter fur ben falvinischen Staat vermaltete. Diefer ichmachvolle Buftand bauerte fort bis jum Jahre 1623, in welchem ber große Churfurft Maximilian von Bagern bie Oberpfalz in Befit nahm. Jett murbe ein tatholischer Briefter nach Beiffenoe gefandt, ber bie Seelforge fiben und bie Ummohner wieder gur tatholifchen Lehre gurudführen follte. Go murbe es gehalten bis 1666, in welchem Rabre unter bem baperifchen Churfürften Ferdinand Maria vom Abte Roman zu Pruffing zwei Benedittiner nach Beiffenoe gefendet wurden, um das flösterliche Leben wieder angubahnen. Um 1669 wurde der Abt von Brufling burch einen durfürftlichen Commiffar als Abminis ftrator bes Rlofters eingesett, welcher noch im nämlichen Jahre seinen Mond P. Bernard Degel zum ersten Prior und Biceabministrator bon Beiffenoe ernannte. Go mar nun bas Rlofter nach hundertfünfzehn Jahren wieder in ben Sanden ber Religiofen, nachdem es neunundfechzig Jahre bie Afatholiten und fechsundvierzig Jahre fatholifche Laien in Befit gehabt batten. Rur Abtei murbe es aber erft um 1695 wieder erhoben, ber erfte Abt Johannes Gualbert aus bem Rlofter Bruffing tonnte aber wegen ber Streitigfeiten mit bem Bischofe von Bamberg betreffs ber eremten baperifchen Benedittiner-Congregation, welcher Beiffenoe einverleibt murbe, erft im Jahre 1700 bie bischöfliche Confirmation und abteiliche Benedittion erhalten. Nachdem das Rlofter im fpanischen und öfterreichischen Erbfolgefriege hart mitgenommen worden mar, erlag es 1803 ber fogenannten Sätularisation. (Ussermann ep. B. p. 349-356).

b.

Nachdem durch Otto's Bemühung dieses Kloster Münster (monasterium) einige Jahrhunderte Segen verbreitet hatte, wurde es durch widrige Zufälle von den Benediktinern verlassen, im Schwedenkriege in Asche gelegt, hierauf von den Landesfürsten längere Zeit zu frommen Zweden verwaltet, um 1598 dem Jesuitenkollegium zu Ingolstadt überslassen, nach Ausbebung des Ordens (1773) den Maltesern eingeräumt und nach der sogenannten Säkularisation zu einer organisirten Pfarrei umgewandelt. Bgl. Matrikel des Bisth. Regensburg p. 499.

C.

Langheim (Lankheim, Langenheim, Lancheim, Langhemium, Lenchanium) gelangte als Tochterfloster von Ebrach in der Diözese Bamberg zu hobem Aufe, bewahrte zur Zeit der Reformation mit Treue den tatholischen Glauben und erlag gleichsalls der allgemeinen Sätularisation. (Uffermann ep. B. p. 361—377.)

d.

Heilsbronn (Halesprunne, Halesbrunnen, Heilsbrunne, fons salutis), ein schöner Name für ein Aloster, das ein Brunnen des Lebens ist, aus dem die heilsbegierigen Seelen trinken und der ihnen zur Wasserquelle wird, die in das ewige Leben fortströmt (Joh. 4, 14). Leider versiegten zur Zeit der sogenannten Reformation so viele Quellen des lebendigen Wassers in Deutschland und man hat sich Brunnen gegraben, die tein Wasser haben. Auch diese Quelle war damals vertrocknet und das herrliche Stift versiel der Austösung. (Meiller l. c. p. 75—76.) Man hat es aufsallend sinden wollen, daß Otto dieses Kloster ausländischen Wönchen einräumte. Allein die Kirche kennt kein Nationalitätsprincip und achtet und liebt jede Nation als Glied des Körpers Christi in gleicher Beise. Ebenso haben die Fundatoren der Klöster ihre ersten Kolonisten aus Klöstern, gleichviel wessen der welcher Zunge, genommen, in denen Ordenszucht und Frömmigkeit in vorzässlicher Blitthe standen.

e.

Eberhard war dreizehn Jahre Abt zu Biburg. Nach seiner Ricktehr von Paris war einmal eine Henne, während er in seiner Wohnung schlief, unter sein Kleid geschlüpft und legte, so wird erzählt, ein ungewöhnlich großes Ei. Tags darauf legte dieselbe Henne vor den Augen der Anwesenden ein noch größeres Ei auf sein Kleid. Man hielt dieß für ein Borzeichen, daß er werde Abt und Bischof werden. Eberhard war in der That ein heiliger Abt, der mit allen Tugenden glänzte, mit hinopfernber Liede weise Strenge verband, Strenge gegen sich, Milbe gegen Andere übte, und das Kloster bald zur schönsten Blütbe brachte. Im Jahre 1146 wurde er Erzbischof von Salzdurg, welchen altberühmten Metropolitansit er mit den glänzendsten Tugenden zierte. Im Kampse des deutschen Railers Friedrich I. mit der Kirche hielt er mit Bischof Hartmann von Brieen als der einzige Bischof in Deutschland unerschlitterlich zum rechtmäßigen Kirchenoberhaupte Alexander III. und hatte deßhalb viel zu leiden. (Metrop. I, 7.) Am 22. Juni 1164 ftarb er im Aufe der Heiligkeit, von einigen Geschichtschreibern mit dem Titel eines Heiligen beehrt. (Hansis II, 245—277.)

Ihm folgte in der abteilichen Bürde zu Biburg Abt Conrad. Unter Abt Heinrich erließ Papst Alexander III. im Jahre 1177 eine Bulle, in welcher bestimmt wird, daß der Abt mit Beirath und Hilfe des Bischofs von Bamberg den Schirmvogt wähle oder absetze, unter Genehmigung des Bischofs von Bamberg wegen des Lehensverhältnisses, und des Bischofs von Regensdurg wegen des Diözesanverbandes. Unter Abt Berthold wurde das Kloster am 6. Mai 1228 ein Raub der Flammen. (Metrop. II, 142. 148.) Wieder aufgebaut, blütte es dis zum sechzehnten Jahrhunderte, dann kam es in Berfall und blieb lange im Zustande der Bersödung, dis es 1598 (nach Bavaria I, 1112 um 1589) mit päpsticher Zusstimmung dem Jesuitentollegium zu Ingolstadt überwiesen und nach Aushebung des Ordens (1773) dem Malteserorden eingeräumt wurde. Nach der sogenannten Sätularisation wurde das Kloster die Pfarrwohnung der organisirten Pfarrei. (S. Matrikel des Bisth. Regensb. p. 498.)

f.

Herrenaurach (Ura, Uoraha, Uraha, Urowe, Auracum, Urach, monast. Uraugiense) trat um 1480 der Bursfelder Congregation bei, erlag aber 1525 der Buth der Bauern und erstand nicht mehr aus seinem Schutte. In der Klosterkirche ruht der Leichnam der seligen Jungfrau hiltegundis, beren Beschützer der erste Stifter Goswin war. (Uffermann ep. Wirc. p. 419—422.)

g.

Bessern (Vessera, Vescera, Vescere, Vezzera, ecclesia Vesserensis) hatte sich auf Kosten von Roth (s. das nächstischende) bald sehr gehoben, brannte 1206 fast gänzlich ab, wurde vom Grasen Berthold von Henneberg mit großen Kosten wieder ausgebaut, ging aber zur Zeit der Resormation zu Grunde, indem der vorletzte Abt Johannes, als die Freiehre im Hennebergischen eindrang, zu derselben überging und das Kloster unter dem letzten Abte Wolfgang um 1553 durch den Chursürsten Johann Friedrich von Sachsen protestantisitet, das Bermögen eingezogen und die Klostergebäude in ein Bauerngut verwandelt wurden. (Ussermann ep. W. p. 487—490.)

h

Dieses Rlösterlein Roth (Rotha, Rothaha, Roten, Monchenrotten, Roten) erhielt später wirkliche Aebte, wurde aber im Jahre 1525 im Bauernkriege zerftört. Uffermann scheint mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, indem er (ep. W. p. 496) die Worte des Biographen (Herb. I, 30) zuerst auf bieses, und dann wieder auf ein anderes Kloster Roth

bezieht, das von Kaifer Conrad III. als Frauenklofter gestiftet worden sein soll, und bon bessen späteren Schickslasen gar nichts, nicht einmal mehr der Ort, wo es stand, bekannt ift. Wir mussen die Sache natürlich dabin gestellt sein lassen.

i.

Dintelhausen (Tuckelhausen, Tuckelhusen, Tuckelenhusen, Tullevelt) wurde 1351 ben Karthäusermönden übergeben, die es cella salutis nannten. Es besteht nicht mehr. (Ussermann ep. W. p. 491.)

k.

Im Jahre 1508 wurde diese Propstei Nitartshausen ben Cistercienferinnen übergeben und bald barauf im Bauerntriege zerftort. (Uffermann ep. W. p. 461.)

1.

Tiemo bei Herbord (I, 33) knüpft an ben Juhalt bieser papstlichen Bestätigungsurkunde eine längere Betrachtung, in welcher er offenbar auf die Klöster seiner Zeit (um 1150) einen Seitenblick macht. Er war Prior auf dem St. Michaelsberge. Sehr urgirt er die im Breve enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Aufrechthaltung der von Otto in den Klöstern eingeführten Ordnung, bedauert es, daß diese Bestimmungen nicht eingehalten werden, beklagt es, daß nicht auch die Benediktiner, wie die Augustiner, Cistercienser und Norbertiner ein Generalkapitel haben, in welchem mit reissicher Ueberlegung und gemeinsamer Berathung die etwa zeitgemäßen Berbesserungen beschlossen werden könnten, und sordert die Benediktineräbte der Bamberger Diözese auf, doch die Anordnungen des päpstlichen Stuhles und des heiligen Bischofs Otto besser zu herzen zu nehmen.

m.

Im Sinne ber hochgepriesenen Aufklärung bes neunzehnten Jahrhunderts hat der heilige Otto durch Gründung und Restaurirung so vieler Riöster allerdings nicht gehandelt und der größte Theil der sogenannten gebildeten Jehtwelt wird ihm nicht nur keinen Dank dafür zollen, sondern vielmehr über ihn als ultramontanen Finsterling den Stab brechen. Es liegt dieß Gebahren offenbar in der Natur der jetzigen Zeitrichtung. Die Signatur dieser vergötterten Zeitrichtung ist die Abkehr vom wahren Gott und der daraus stammende Haß gegen seine heilige Rirche. Nun ist der Ordensstand die Blüthe des katholischen Christenthums, die ausgeprägteste Nachfolge Christi. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn der Haß gegen Gott und Kirche die liberalen Freigeister der Gegenwart, die die Fahne der Freiheit so hoch halten, aber Freiheit nur für sich, nicht für Andere, am allerwenigsten für die Kirche anerkennen, diese Blüthe des Christenthums am allerersten zu drangsaliren, wo möglich anszurotten

antreibt. Es foll an ben mobernen Liberalismus, "biefe Lilge ber politifchen Freiheit, biefe Saugamme bes focialen Glendes von Millionen" (Safele's Broid, p. 7.) nicht bas Anfinnen gestellt werben, ber Berechtigung ber religiösen Orben in ber fatholischen Rirche bom driftlichen Standpunfte aus gerecht ju werben. Diefer Standpunft fann por bem modernen Fortidritt, bor ber glaubenstofen und liebeleeren Aufflärung bes neunzehnten Jahrhunderts teine Gnade finden. Aber felbft vom firdenfeindlichen Standpuntte ber Gegner fällt bie Intonfequeng nicht minber in die Augen. Jeber Liberale nimmt bas Recht für fich in Anspruch. gu benten , zu glauben , zu handeln , was und wie er will; warum foll ber treue Ratholit nicht auch bas Recht haben, zu benten, zu glauben, zu bandeln, wie es die Kirche lehrt? Jeder Liberale balt fich für berechtigt. gott- und religionslos ju fein, und beruft fich auf die ihm inbarirende Freiheit; marum foll bem treuen Ratholifen nicht freifteben, Gott in einem religiofen Orben nach feiner Ueberzeugung und freien Bahl zu bienen? Treffend beißt es irgendwo: "Dem Frag, ber Bollerei, ber Lieberlichteit, ber Butfucht, Spielsucht, Berichwendung allenthalben freie Gaffe; bem Ordensleben ichnöber Spott, ber Entjagung Sohn und Feinbichaft. Wo bleibt auch nur ber lette Reft von Berftand in dieser ""Freiheit""? Wo fcreibt fich fur die Gegner bes Chriftenthums bas Recht ber, Die Bluthe bes Chriftenthums zu verfolgen und auf beren Ruin binguarbeiten? Aber naturlich um's Recht handelt es fich gar nicht mehr, wenn man ben Boben bes Christenthums verläßt, sondern um die Gewalt. Es ift bas namlich eine Gigenthumlichfeit aller vom Chriftenthum ober auch von ber Rirche abgefallenen Beifter; fie tonnen gegen Chriftenthum und Rirche nicht mehr gleichgültig bleiben, tonnen beiben bie Freiheit nicht mehr gewähren und gonnen , welche fie felbst für fich in Anspruch nehmen , fie muffen fie haffen. Das ift das Geheimniß in ber Bosheit des Abfalles: er gebiert ben haß. Der haß aber ift seiner Natur nach gewaltthätig, freiheitsmörberifch." (Rhein. Boltsbl. Jahrg. XII. 9.)

Bu §. 53.

a.

Ebbo (III, 25) vernahm diese Erzählung beim Tode des heiligen Otto aus dem Munde des frommen Priesters Lipold, der damals gleichssalls schwer frank lag und am 7. August 1139, also sins Wochen nach Otto's Tode starb.

b.

Es ist dieß Rloster die Benediktinerabtei Herren= oder Burg-Breittungen in der Grafschaft Henneberg der Diözese Mainz. Dieses Stift war schon 1112 eine Abtei, aber seither vielleicht der Dotation oder Reformation bedürftig geworden. Otto gedachte, diesem Bedürfnisse abzu-Sulzbeck, Leben d. h. Otto. helfen und hatte bereits das nöthige Gelb gesammelt, wurde aber durch den Tod daran gehindert. (Uffermann ep. B. p. 96.)

c.

Dubuat (orig. boic. II, 229) irrt offenbar, wenn er 1136 als Otto's Tobesjahr bezeichnet.

Bu §. 55.

8.

Riempin sagt (l. c. IX, 187—188) hiezu: Eine solche Ausbewahrung eines freundschaftlichen Anbentens würde freilich unsern heutigen Begriffen nicht ganz entsprechen; auch damals schon erhob sich darüber ein Murren unter den vornehmeren Bertrauten des Bischofs, aber nur — weil ihnen die reiche Gabe entgangen war, da sie sonst dergleichen von Otto zu empfangen gewohnt waren. Auch Sefrid als Zeuge hielt jene Handlung mehr für eine That des Wahnsinns als der Mildthätigkeit — aber jetzt, fügte er später dei, wisse er die damals dewiesen Klugheit des Heiligen höher zu schätzen; denn einmal habe Otto jene kostdare Gabe deshalb dem aussätzigen Kranten geschickt, um der Nachwelt ein des Andentens werthes Beispiel von Mitleid gegen die Armen zu hinterlassen, sodann um dem Kranten selbst gegen seine peinigenden Schmerzen und Sorgen durch die Kostdarseit des Gewandes ein Labsal zu gewähren.

Bu §. 56.

a.

Da Egilbert schon um 1146 ftarb, so muß bieses Bunder gleich in ben ersten Jahren nach dem Tode des heiligen Otto geschehen sein. Der ungenannte Bersasser, sowie ein späterer Berichterstatter über die Bunder des heiligen Otto (siehe Anhang I. zu Ende) haben dieses Bunder aus Ebbo (III, 27) topirt.

Bu §. 57.

a.

Die Bulle, die nicht so fast eine Kanonisation, als ein Auftrag zur Bornahme der Kanonisation ist, lautet also: "Bischof Clemens, Diener der Diener Gottes, den ehrwürdigen Bischöfen E. von Merseburg und O. von Sichstädt und den geliebten Söhnen, den Aebten zu St. Emmeram in Regensdurg und zu Schwarzach und dem Dekan und Scholastikus zu Bürzdurg Heil und apostolischen Segen. Durch eine Reihe von Briefen und durch die Erzählung Vieler ist zur Kenntniß Unseres apostolischen Stuhles gekommen, daß die göttliche Allmacht durch die Berdienste und Mitwirkung des seligen Otto, der Bischof zu Bamberg war, viel Segen gewirkt hat, vorzüglich beim pommern'schen Bolke, zu welchem er vom apostolischen Stuhle gesendet war, und daß ihm dort der Herr mit mehreren

Wundern zu glänzen die Gabe verliehen hat. Da nun nach dem Zeugnisse der heiligen Schrift die Leuchte nicht unter den Schässel, sondern auf den Leuchter gestellt werden soll; so besehlen wir euch strenge durch apostolisches Schreiben, daß ihr über das Leben und die Wunder desselben, die Uns vielsach schriftlich angezeigt wurden, eine reissiche Untersuchung vornehmet. Wenn ihr ein entgegenstehendes Hinderniß nicht sindet, so sollet ihr ihn kraft des apostolischen Stubles seierlich und öffentlich als kanonisirt erklären, die jährliche Feier seines Todestages anordnen und öffentlich bekannt machen, daß das jährliche Andenken zur Ehre Gottes und des heiligen Mannes seierlich begangen werden soll. Gegeben im Lateran den 29. April, im zweiten Jahre Unseres Pontisisates." (Boll. Jul. p. 367.)

b.

So urtheilt ber icarffinnige Foricher Uffermann (ep. B. p. 129). In der That laffen die Worte des papftlichen Schreibens, welches Wolfram am 10. August ben beiben belegirten Bischöfen auf ber Fürstenversammlung zu Burzburg übergab: ut vicem Domini papae tenerent et beatum Ottonem canonizatum optimo tempore elevarent — faum eine andere Auffassung zu, wenn gleich nicht urkundlich nachgewiesen werben tann, daß Clemens felbst noch vor diesem Fürstentag in Burzburg ben beiligen Otto tanonifirt habe. Auffallen muß auch, bag bon ben brei andern Delegirten bes Papftes ju Burgburg feine Melbung mehr gefchieht. Bare aber auch Uffermanns Annahme nicht gegründet, ba die angeführten Worte bes papftlichen Schreibens allerbings auch ben Ginn haben fonnen, daß die beiden Bijcofe im Namen des Papftes die Beiligsprechung vornehmen und wenn fie vorgenommen ift, ben Leib bes heiligen Otto erheben follten, fo wurde bie Ranonisation baburch feinen Schaben leiben, da fie bann die genannten Bischöfe im Auftrage und in ber Auftorität bes Papftes vorgenommen batten. Ift aber Uffermann's Anficht gegrunbet, fo mar die Feierlichfeit zu Burgburg bagu bestimmt, die Beiligsprechung bes heiligen Otto im Namen bes Bapftes öffentlich und feierlich au proflamiren.

c.

Der ungenannte Berfasser ber Kanonisationsgeschichte bes heiligen Otto macht erbauliche Bemerkungen barüber, bag die Heiligsprechung gerade fünfzig Jahre nach seinem Tode statt sand, und weiß das alttestamentliche Jubeljahr nach allen seinen Bedeutungen sehr sunreich auf den heiligen Otto anzuwenden.

Bu §. 59.

a.

h. v. Kerg (l. c. p 403) fagt: Roch ein anderes Bilbnif beffelben, und zwar in Pilgerkleibung und auf seine apostolischen Reisen nach Bommern hindeutend, ift ebenfalls von Stein in ber Band babei eingefügt." Sollte etwa Herr von Kerz das Anhetissen für einen Reisebündel angesehen haben? Außer biesem Bilde an der Wand sindet sich jetzt auch ein Bild des Heiligen im bischössischen Ornate auf dem Sarkophage. Der echte alte Grabstein ist auch noch vorhanden, doch die Inschrift rundum abgebrochen. Zur Zeit der Sekularisation wurden aus der Insul und dem Meßgewande des Heiligen die Edelsteine und Perlen ausgeschnitten. Der erwähnte Reise oder Gehltock ist aus Fichtenholz gemacht mit einer Arücke daran aus zwei Gemsenhörnern gebildet. Oben um den Ring sindet sich die Umschrift: Gracia. Dei. sym. it. qvot. sym. (Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.) (Vergleiche Kalender f. kath. Ehr. 1864. p. 86.)

Bu §. 60.

a.

Nachdem H. Franz Meinhold auch seine Kinder durch den Tod verloren hatte, saste er den Entschluß, nach dem Borgange seines Bruders Priester zu werden. Auch der hochwürdigste Fürstbischof Heinrich von Breslau war damit volltommen einverstanden, aber Gott begnügte sich mit dem frommen Bunsche und rief in Folge der Lungenschwindsucht den frommen Kandidaten der katholischen Theologie am 30. Dezember 1863 in einem Alter von zweiundvierzig Jahren und drei Monaten zu sich in die Ewigkeit. (Authent. Mittheilungen von Freundes Hand.)

11. 3. O. G. D.

# Inhalt.

| Borm                                                            | ort                      |          |         | •      | •      |      |         | •    | Seite<br>V |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|--------|------|---------|------|------------|
|                                                                 |                          | a        | ove .:e |        |        |      |         |      |            |
|                                                                 |                          | Sester   | ,       |        |        |      |         |      |            |
| Der heilige Otto in seiner Jugend.                              |                          |          |         |        |        |      |         |      |            |
| §. 1.                                                           | Otto's Baterland, Ge     | burt un  | d Kin   | berja  | hre    | •    | •       |      | 7          |
| §. 2.                                                           | Otto's wiffenschaftliche | Ausbil   | dung    | •      | •      |      | •       |      | 10         |
| §. 3.                                                           | Otto's Reise nach Pol    | len .    | •       | •      | •      |      | •       | •    | 12         |
| §. 4.                                                           | Otto in Bolen            |          | •       |        | •      | •    | •       | •    | 16         |
| §. 5.                                                           | Otto am Sofe bes po      | lnischen | Herzi   | gŝ     | •      | •    | •       | •    | 19         |
| §. 6.                                                           | Reich und Rirche .       |          | •       |        | •      | •    | •       | •    | 22         |
| §. 7.                                                           | Kaiser Heinrich IV .     |          |         | •      | •      | •    | •       | •    | 26         |
| §. 8.                                                           | Otto am taiferlichen :   | Hofe.    |         |        |        | •    | •       | •    | 33         |
| §. 9.                                                           | Otto wird zum Bifche     | of von s | Bamb    | erg ei | cnann  | t.   | •       | •    | 41         |
| §. 10.                                                          | Bamberg von der Grü      | ndung t  | es Bi   | 8thun  | ıs bis | zu O | tto's į | Beit | 46         |
|                                                                 | Bweiter Theil.           |          |         |        |        |      |         |      |            |
| Der heilige Otto als Bijcof.                                    |                          |          |         |        |        |      |         |      |            |
| I. Abschnitt.                                                   |                          |          |         |        |        |      |         |      |            |
| Bon feinem Bisthumsantritte bis gu feiner erften Miffionsreife. |                          |          |         |        |        |      |         |      |            |
| §. 11.                                                          | Otto's Bisthumsantri     | tt .     |         | • .    |        |      | •       |      | 53         |
| §. 12.                                                          | Bergögerung ber bifd     | öflichen | Ronfe   | fratio | n      | •    | •       | •    | 58         |

Seite

| §. 13.                                                              | Otto's Ronselration zu Anagni                                    | 63  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| §. 14.                                                              | Otto's Riidkehr nach Bamberg                                     | 70  |  |  |  |  |  |
| §. 15.                                                              | Orientirung und inneres Leben                                    | 73  |  |  |  |  |  |
| §. 16.                                                              | Plan und Tendenz feines bifchöflichen Birlens                    | 78  |  |  |  |  |  |
| §. 17.                                                              | Otto's Berhaltniß zu Raifer und Papft im Investiturstreite       |     |  |  |  |  |  |
| §. 18.                                                              | Fortsetzung bes Investiturftreites und Beendigung beffelben      |     |  |  |  |  |  |
|                                                                     | durch das Wormser=Ronfordat                                      | 91  |  |  |  |  |  |
| §. 19.                                                              | Beginn seines bischöflichen Wirkens in Bamberg                   | 98  |  |  |  |  |  |
| §. 20.                                                              | Otto gründet und reformirt Rlöfter                               | 102 |  |  |  |  |  |
| §. 21.                                                              | Erdbeben. Neubau auf bem St. Michaelsberge                       | 113 |  |  |  |  |  |
| §. 22.                                                              | Otto's Rrantheit und Gelübbe                                     | 118 |  |  |  |  |  |
| §. 23.                                                              | Otto's fernere Thätigfeit für die Klöfter                        | 120 |  |  |  |  |  |
| §. 24.                                                              | Otto's Anschauung und Sicherstellung seiner flöfterlichen Stift= |     |  |  |  |  |  |
|                                                                     | ungen                                                            | 127 |  |  |  |  |  |
| §. 25.                                                              | Pommern                                                          | 133 |  |  |  |  |  |
| §. 26.                                                              | Polens Berhältniß zu Pommern                                     | 138 |  |  |  |  |  |
| §. 27.                                                              | Bisher gescheiterte Betehrungsversuche in Pommern                | 141 |  |  |  |  |  |
| §. 28.                                                              | Otto übernimmt das Apostolat in Bommern                          | 147 |  |  |  |  |  |
|                                                                     | TT 07 Y. E. X                                                    |     |  |  |  |  |  |
|                                                                     | II. Absanitt.                                                    |     |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Bon der ersten Missionsreise bis gur zweiten Missionsreise.      |     |  |  |  |  |  |
| §. 29.                                                              | Otto's Reise nach Pommern                                        | 153 |  |  |  |  |  |
| §. 30.                                                              | Otto's Anfunft in Bommern                                        | 158 |  |  |  |  |  |
| <b>§.</b> 31.                                                       | Otto in Pyrity                                                   | 162 |  |  |  |  |  |
| §. 32.                                                              | Otto's Abichied von ben Reubelehrten                             | 167 |  |  |  |  |  |
| §. 33.                                                              | Otto's apostolische Thätigkeit in Cammin                         | 173 |  |  |  |  |  |
| §. 34.                                                              | Otto's fruchtloses Müben in Julin                                | 177 |  |  |  |  |  |
| §. 35.                                                              | Otto's muhevolles Wirken in Stettin                              | 182 |  |  |  |  |  |
| <b>§.</b> 36.                                                       | Bölliger Sieg bes Chriftenthums in Stettin                       | 189 |  |  |  |  |  |
| §. 37.                                                              | Mission in Julin, Clodona, Colberg und Belgard                   | 197 |  |  |  |  |  |
| <b>§.</b> 38.                                                       | Otto's Rückehr nach Bamberg                                      | 202 |  |  |  |  |  |
| §. 39.                                                              | Otto's Thätigfeit in ber Heimathsbiozese                         | 207 |  |  |  |  |  |
| §. 40.                                                              | Miglicher Buftand ber Mission in Bommern                         | 213 |  |  |  |  |  |
|                                                                     | `                                                                |     |  |  |  |  |  |
| III. Abschnitt.                                                     |                                                                  |     |  |  |  |  |  |
| Bon der zweiten Missionsreise bis zu seinem Tobe.                   |                                                                  |     |  |  |  |  |  |
| §. 41.                                                              | Otto's zweite Reise nach Pommern                                 | 220 |  |  |  |  |  |
| \$. 42. Bieberaufnahme bes Missionswertes. Ständetag ju Ufedom -225 |                                                                  |     |  |  |  |  |  |
| ,                                                                   |                                                                  |     |  |  |  |  |  |

|    |             |                                                              | Seite |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| §. | <b>43.</b>  | Gefahren zu Wolgast. Sieg bes Christenthums .                | . 230 |
| §. | 44.         | Mission in Gützsow                                           | . 235 |
| §. | <b>4</b> 5. | Otto, ein Engel bes Friedens                                 | . 240 |
| §. | 46.         | Intendirter Berfuch, bie Infel Rugen in ben Rreis ber Mi     | =     |
|    |             | fion zu ziehen                                               | . 243 |
| §. | 47.         | Gefahren in Stettin                                          | . 246 |
| §. | <b>48.</b>  | Enblicher Sieg bes Rrenzes in Stettin                        | . 253 |
| §. | <b>49.</b>  | Otto in Julin und Cammin                                     | . 258 |
| §. | <b>50.</b>  | Schluß ber Miffion und Otto's Ankunft in Bamberg             | . 264 |
| ş. | 51.         | Otto's Birten in feinen letten Tebensjahren                  | . 266 |
| §. | <b>52.</b>  | Rlöfter, bie Otto nach feiner zweiten Miffionsreife gegrunde | t     |
|    |             | ober reformirt hat                                           | . 274 |
| §. | <b>53.</b>  | Otto's Krankheit und Tod                                     | . 282 |
|    |             | Pritter Theil.                                               |       |
|    |             | Der heilige Otto nag feinem Lode.                            | •     |
| §. | 54.         | Otto's Leichenfeier                                          | . 285 |
| §. | 55.         | Otto, ein Spiegel ber Tugenb                                 | . 289 |
| §. | <b>56.</b>  | Funfzig Jahre bis zur Beiligsprechung                        | . 298 |
| §. | <b>57.</b>  | Ranonisation                                                 | . 306 |
| §. | 58.         | Translation und Bunder                                       | . 313 |
| §. | <b>59.</b>  | Sein Kultus                                                  | . 321 |
| ş. | 60.         | ©ական                                                        | . 325 |
| Ī  |             | Anhang. I. Quellen                                           | . 331 |
|    |             | " II. Anmerkungen                                            | . 335 |
|    |             |                                                              |       |

2974

Im Berlage von G. . 3. Mang in Regensburg ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Fr. A. Sulzbeck,

Leben

# des heiligen Korbinian,

erften Bifchofe gn Freifing.

Rad Quellen bearbeitet.

8. 36 fr. ob. 11 1/4 fgr.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |





